# Kommunikationsprofil CANopen für SERVOSTAR®



Technische Beschreibung, Inbetriebnahmeanleitung



Ausgabe 09.02 Datei srcan\_d.xxx EU Mat.Nr..: 90809

## Bisher erschienene Ausgaben

| Ausgabe | Bemerkung                                                                                        |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 01 / 99 | Erstausgabe, gültig ab Software-Versionen 1.57                                                   |  |  |
| 08 / 99 | Layout, kleinere Korrekturen                                                                     |  |  |
| 03 / 01 | Ergänzung des Objektverzeichnisses, gültig ab Firmwareversion 4.20                               |  |  |
| 08 / 01 | Detail-Korrekturen, Index erweitert, Objektverzeichnis erweitert, gültig ab Firmwareversion 4.80 |  |  |
| 09 / 02 | neues Layout, TPDO 34 neu, diverse Korrekturen                                                   |  |  |
|         |                                                                                                  |  |  |
|         |                                                                                                  |  |  |
|         |                                                                                                  |  |  |
|         |                                                                                                  |  |  |
|         |                                                                                                  |  |  |

SERVO**STAR** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kollmorgen Corporation

# Technische Änderungen, die der Verbesserung der Geräte dienen, vorbehalten!

Gedruckt in der BRD

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Danaher Motion reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

|     |       | Se Se                                               | ite  |
|-----|-------|-----------------------------------------------------|------|
|     |       | Inhaltsverzeichnis                                  | 3    |
|     |       |                                                     |      |
|     |       | Kürzel / Symbole                                    | . /  |
|     |       | Allgemeines                                         |      |
|     | 1.1   | Über dieses Handbuch                                |      |
|     | 1.2   | Verwendung dieses Handbuches                        |      |
|     | 1.3   | Bestimmungsgemäße Verwendung des CANopen Interfaces |      |
|     | 1.4   | Realisierte Grundfunktionen über CANopen            |      |
|     | 1.5   | Systemvoraussetzungen                               |      |
|     | 1.6   | Übertragungsgeschwindigkeit und -verfahren          |      |
|     | 1.7   | Busleitung                                          |      |
|     | 1.8   | Verhalten bei Kommunikationsstörung BUSOFF          | . 11 |
| Ш   |       | Installation / Inbetriebnahme                       |      |
|     | II.1  | Montage, Installation                               | . 13 |
|     |       | II.1.1 Anschlusstechnik                             | . 13 |
|     |       | II.1.2 Einstellen der Stationsadresse               | . 13 |
|     |       | II.1.3 Einstellen der Baudrate                      | . 13 |
|     | 11.2  | Inbetriebnahme                                      | . 14 |
| Ш   |       | CANopen Kommunikationsprofil                        |      |
| ••• | III.1 | ·                                                   | 15   |
|     | III.2 |                                                     |      |
|     | III.3 |                                                     |      |
|     |       | III.3.1 Basisdatentypen                             |      |
|     |       | III.3.1.1 Unsigned Integer                          |      |
|     |       | III.3.1.2 Signed Integer                            |      |
|     |       | III.3.2 Zusammengesetzte Datentypen                 |      |
|     |       | III.3.3 Erweiterte Datentypen                       |      |
|     |       | III.3.3.1 Octet String                              |      |
|     |       | III.3.3.2 Visible String                            | . 18 |
|     | III.4 | 4 Kommunikationsobjekte                             | . 18 |
|     |       | III.4.1 Network Management Objects (NMT)            | . 19 |
|     |       | III.4.2 Synchronisation Object (SYNC)               | . 19 |
|     |       | III.4.3 Time Stamp Object (TIME)                    | . 19 |
|     |       | III.4.4 Emergency Object (EMCY)                     | . 19 |
|     |       | III.4.4.1 Verwendung des Emergency Object           | . 20 |
|     |       | III.4.4.2 Aufteilung des Emergency Objekts          |      |
|     |       | III.4.5 Service Data Objects (SDO)                  |      |
|     |       | III.4.5.1 Aufbau des Service Data Objects           |      |
|     |       | III.4.5.2 Initiate SDO Download Protocol            |      |
|     |       | III.4.5.3 Download SDO Segment Protocol             |      |
|     |       | III.4.5.4 Initiate SDO Upload Protocol              |      |
|     |       | III.4.5.5 Upload SDO Segment Protocol               |      |
|     |       | III.4.5.6 Abort SDO Protocol                        |      |
|     |       | III.4.6 Process Data Object (PDO)                   |      |
|     |       | III.4.6.1 Übertragungsmodi                          |      |
|     |       | III.4.6.2 Triggermodi                               |      |
|     |       | III.4.7 Nodeguard                                   | . 25 |
|     |       |                                                     |      |

## Seite

| IV | CANopen            | Antriebsprofil                                                              |    |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                    | / Messages                                                                  | 27 |
|    |                    | e Definitionen                                                              |    |
|    | •                  | emeine Objekte                                                              |    |
|    | IV.2.1.1           | SDO 1000h: Device Type (DS301)                                              |    |
|    | IV.2.1.2           | SDO 1001h: Error register (DS301)                                           |    |
|    | IV.2.1.3           | SDO 1002h: Manufacturer Status Register (DS301)                             |    |
|    | IV.2.1.4           | SDO 1003h: Pre-Defined Error Field (DS301).                                 |    |
|    | IV.2.1.5           | SDO 1004h: Zahl der unterstützten PDOs (DS301)                              |    |
|    | IV.2.1.6           | SDO 1005h: COB-ID der SYNC - Message (DS301)                                |    |
|    | IV.2.1.7           | SDO 1006h: Communication Cycle Period (DS301)                               | 34 |
|    | IV.2.1.8           | SDO 1007h: Synchronous window length (DS301)                                | 35 |
|    | IV.2.1.9           | SDO 1008h: Manufacturer Device Name (DS301)                                 |    |
|    | IV.2.1.10          | SDO 100Ah: Manufacturer Software Version (DS301)                            | 35 |
|    | IV.2.1.11          | SDO 100Bh: Node-ID (DS301)                                                  |    |
|    | IV.2.1.12          | SDO 100Ch: Guard Time (DS301)                                               |    |
|    | IV.2.1.13          | SDO 100Dh: Life Time Factor (DS301)                                         |    |
|    | IV.2.1.14          | SDO 100Eh: COB - ID Nodeguarding (DS301)                                    |    |
|    | IV.2.1.15          | SDO 100Fh: Zahl der unterstützten SDOs (DS301)                              |    |
|    | IV.2.1.16          | SDO 1010h: Store Parameters (DS301)                                         |    |
|    | IV.2.1.17          | SDO 1012h: COB - ID für Time - Stamp Message (DS301)                        |    |
|    | IV.2.1.18          | SDO 1013h: High Resolution Time Stamp (i.V.) (DS301)                        |    |
|    | IV.2.1.19          | SDO 1014h: COB - ID für Emergency message (DS301)                           |    |
|    | IV.2.1.20          | SDO 1018h: Identity Object (DS301).                                         |    |
|    |                    | ing                                                                         |    |
|    |                    | pfangs-PDOs (RPDO)                                                          |    |
|    | IV.3.1.1           | Beschreibung der vordefinierten Empfangs-PDOs                               |    |
|    | IV.3.1.            |                                                                             |    |
|    | IV.3.1.            | ` /                                                                         |    |
|    | IV.3.1.<br>IV.3.1. |                                                                             |    |
|    | IV.3.1.2           | Objektbeschreibung                                                          |    |
|    | IV.3.1.2           |                                                                             |    |
|    |                    | ide-PDOs (TPDO)                                                             |    |
|    | IV.3.2.1           | Beschreibung der vordefinierten Sende-PDOs                                  |    |
|    | IV.3.2.1           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |    |
|    | IV.3.2.            |                                                                             |    |
|    | IV.3.2.            | (, ,                                                                        |    |
|    | IV.3.2.            |                                                                             |    |
|    | IV.3.2.            |                                                                             |    |
|    | IV.3.2.            |                                                                             |    |
|    | IV.3.2.            | · ·                                                                         |    |
|    | IV.3.2.            | · ·                                                                         |    |
|    | IV.3.2.2           | Objektbeschreibung                                                          |    |
|    | IV.3.2.2           | 2.1 SDO 1800-1803h: 1st -4th Transmit – PDO Kommunikationsparameter (DS301) | 51 |
|    | IV.3.2.2           | 2.2 SDO 1A00-1A03h: 1st -4th Transmit – PDO Mappingparameter (DS301)        | 51 |
|    | IV.3.2.2           | 2.3 SDO 2A00-2A03h: 1st -4th Transmit PDO select                            | 51 |
|    | IV.3.2.2           |                                                                             |    |
|    |                    | erung (dc)                                                                  |    |
|    | IV.4.1 Zus         | tandsmaschine (DS402)                                                       |    |
|    | IV.4.1.1           | Zustände der Zustandsmaschine                                               |    |
|    | IV.4.1.2           | Übergänge der Zustandsmaschine                                              |    |
|    | •                  | ektbeschreibung                                                             |    |
|    | IV.4.2.1           | SDO 6040h: Controlword (DS402)                                              |    |
|    | IV.4.2.2           | SDO 6041h: statusword (DS402)                                               |    |
|    | IV.4.2.3           | SDO 6060h: modes_of_operation (DS402)                                       |    |
|    | IV.4.2.4           | SDO 6061h: mode_of_operation_display (DS402)                                | 59 |

| Seit                                                                                                                                    | e  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| IV.5 Factor Groups (fg) (DS402)                                                                                                         | 9  |
| IV.5.1 Allgemeine Informationen                                                                                                         |    |
| IV.5.1.1 Faktoren                                                                                                                       |    |
| IV.5.1.2 Beziehung zwischen physikalischen und antriebsinternen Einheiten                                                               |    |
| IV.5.2 Objektbeschreibung                                                                                                               |    |
| IV.5.2.1 SDO 608Bh: velocity_notation_index (DS402)                                                                                     |    |
| IV.5.2.2 SDO 608Ch: velocity_dimension_index (DS402)                                                                                    |    |
| IV.5.2.3 SDO 6093h: position_factor (DS402)                                                                                             | ;1 |
| IV.5.2.4 SDO 6094h: velocity_encoder_factor (DS402)                                                                                     |    |
| IV.5.2.5 SDO 6097h: acceleration_factor (DS402)                                                                                         |    |
| IV.6 Herstellerspezifischer Strom- und Drehzahlmode                                                                                     |    |
| IV.7 Einrichtdaten für den herstellerspez. Tipp- und Referenziermode                                                                    |    |
| IV.7.1 SDO 2024h: Einrichtbetrieb für den Mode Lage (SERVOSTAR)                                                                         |    |
| IV.8 Positionierdaten für den Mode Lage (SERVOSTAR)                                                                                     |    |
| IV.8.1 SDO 2020h: Lageregler                                                                                                            |    |
| IV.8.2 SDO 2022h: Positionierdaten für den Mode Lage                                                                                    |    |
| IV.9 Latchfunktion                                                                                                                      |    |
| IV.9.1 SDO 2026h: Latchfreigabe                                                                                                         | '8 |
| IV.10 Herstellerspezifische Istwerte                                                                                                    | '8 |
| IV.10.1 SDO 2070h: Istwerte                                                                                                             |    |
| IV.11 Profile Velocity Mode (pv) (DS402)                                                                                                |    |
| IV.11.1 Allgemeine Informationen                                                                                                        |    |
| IV.11.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden                                                                                 |    |
| IV.11.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden                                                                               |    |
| IV.11.4 Objektbeschreibung                                                                                                              |    |
| IV.11.4.1 SDO 606Ch: velocity_actual_value* (DS402)                                                                                     |    |
| IV.11.4.2         SDO 60FFh: target_velocity (DS402)         8           IV.12         Position Control Function (pc) (DS402)         8 |    |
| IV.12.1 Allgemeine Information                                                                                                          |    |
| IV.12.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden                                                                                 |    |
| IV.12.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden.                                                                              |    |
| IV.12.4 Objektbeschreibung                                                                                                              |    |
| IV.12.4.1 SDO 6063h: position_actual_value* (DS402)                                                                                     |    |
| IV.12.4.2 SDO 6064h: position_actual_value (DS402)                                                                                      |    |
| IV.13 Homing Mode (hm) (DS402)                                                                                                          |    |
| IV.13.1 Allgemeine Informationen                                                                                                        |    |
| IV.13.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden                                                                                 |    |
| IV.13.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden                                                                               |    |
| IV.13.4 Objektbeschreibung                                                                                                              |    |
| IV.13.4.1 SDO 607Ch: home_offset (DS402)                                                                                                |    |
| IV.13.4.2 SDO 6098h: homing_method (DS402)                                                                                              |    |
| IV.13.4.2.1 Beschreibung der Referenziermethoden. 8 IV.13.4.3 SDO 6099h: homing speeds (DS402)                                          |    |
| IV.13.4.4 SDO 6099h: horning_acceleration (DS402)                                                                                       |    |
| IV.13.5 Homing Mode Sequence                                                                                                            |    |
| IV.14 Profile Position Mode (pp)                                                                                                        |    |
| IV.14.1 Allgemeine Informationen                                                                                                        |    |
| IV.14.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden                                                                                 |    |
| IV.14.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden9                                                                              |    |
| IV.14.4 Objektbeschreibung                                                                                                              | 1  |
| IV.14.4.1 SDO 607Ah: target_position (DS402)                                                                                            | 1  |
| IV.14.4.2 SDO 607Bh: position_range_limit (DS402)                                                                                       |    |
| IV.14.4.3 SDO 6081h: profile_velocity (DS402)                                                                                           |    |
| IV.14.4.4 SDO 6083h: profile_acceleration (DS402)                                                                                       |    |
| IV.14.4.5 SDO 6084h: profile_deceleration (DS402)                                                                                       |    |
| IV.14.4.6 SDO 6086h: motion_profile_type (DS402)                                                                                        |    |
| IV.14.5 Funktionelle Beschreibung                                                                                                       | 14 |
| Der Objektkanal                                                                                                                         |    |
| V.1 Objektbeschreibung                                                                                                                  |    |
| V.1.1 SDO > 3500h: Herstellerspezifischer Objektkanal9                                                                                  | 17 |

| _ |              |   |   |   |
|---|--------------|---|---|---|
| · | $\mathbf{a}$ | П | ٠ |   |
| J | ㄷ            |   | L | τ |

| ۷I  | Anhar   | ıg                                                                              |     |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VI  | 1 Beis  | piele für die Inbetriebnahme                                                    | 106 |
|     | VI.1.1  | Wichtige Konfigurationsparameter für den CAN-Bus - Betrieb                      | 106 |
|     | VI.1.2  | Prinzipielle Prüfung des Verbindungsaufbaus der Steuerung zum SERVOSTAR 400/600 | 107 |
|     | VI.1.3  | Beispiel für die Bedienung der Zustandsmaschine                                 | 107 |
|     | VI.1.4  | Beispiel für PDO-Bedienung                                                      | 108 |
|     | VI.1.5  | Beispiel für die Referenzierung                                                 | 111 |
|     | VI.1.6  | Beispiel für Fahrsatzverarbeitung                                               | 112 |
|     | VI.1.7  | Beispiel für Bedienung des Profile-Position Modes                               | 113 |
|     | VI.1.8  | ASCII - Kommunikation                                                           | 116 |
|     | VI.1.9  | Test für Synctelegramme                                                         | 116 |
|     | VI.1.10 | SYNC-Objekt                                                                     | 117 |
|     | VI.1.11 | Emergency-Objekt                                                                | 117 |
| VI. | 2 Spez  | rielle Applikationen                                                            | 117 |
|     | VI.2.1  | Externe Trajektorie                                                             | 117 |
|     | VI.2.   | 1.1 Lageregler im Servoverstärker                                               | 117 |
|     | \       | /I.2.1.1.1 Beschreibung                                                         | 118 |
|     | VI.2.   | 1.2 Lageregler in der Steuerung                                                 | 121 |
| VI  | .3 Besc | hreibung Objektverzeichnis                                                      | 122 |
| VI  | .4 Neuk | configuration des SERVOSTAR 400/600                                             | 127 |
| \/I | 5 Stich | wortverzeichnis                                                                 | 120 |

#### In diesem Handbuch verwendete Kürzel

In der Tabelle unten werden die in diesem Handbuch verwendeten Abkürzungen erklärt.

| Kürzel  | Bedeutung                                  |
|---------|--------------------------------------------|
| BTB/RTO | Betriebsbereit                             |
| COB-ID  | Communication Object Identifier            |
| EEPROM  | Elektrisch löschbarer Festspeicher         |
| EMV     | Elektromagnetische Verträglichkeit         |
| ISO     | International Standardization Organisation |
| LED     | Leuchtdiode                                |
| MB      | Megabyte                                   |
| NSTOP   | Endschaltereingang Drehrichtung links      |
| PC      | Personal Computer mit 80x86-Prozessor      |
| PDO     | Prozessdatenobjekt                         |

| Kürzel   | Bedeutung                              |
|----------|----------------------------------------|
| PSTOP    | Endschaltereingang Drehrichtung rechts |
| RAM      | flüchtiger Speicher                    |
| RES      | Resolver                               |
| ROD      | Inkrementelle Positionsausgabe         |
| RPDO     | Receive- (Empfangs-) PDO               |
| SDO      | Servicadatenobjekt                     |
| SPS      | Speicherprogrammierbare Steuerung      |
| SW/SETP. | Sollwert (setpoint)                    |
| TPDO     | Transmit- (Sende-) PDO                 |

# In diesem Handbuch verwendete Symbole

| A    | personelle Gefährdung<br>durch Elektrizität und ihre<br>Wirkung | <u>^</u> | Allgemeine Warnung<br>Allgemeine Hinweise<br>maschinelle Gefährdung |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| ⇒ S. | siehe Seite (Querverweis)                                       | •        | Hervorhebung                                                        |

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

## I Allgemeines

## I.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt Inbetriebnahme, Funktionsumfang und Softwareprotokoll des Servoverstärkers SERVOSTAR™ 400/600 mit dem Kommunikationsprofil CANopen. Es ist Bestandteil der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker-Familie SERVOSTAR.

Installation und Inbetriebnahme der Servoverstärker, sowie alle Standardfunktionen werden in der zugehörigen Installationsanleitung beschrieben.

#### Sonstige Bestandteile der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker-Familien:

| Titel                                                       | Herausgeber |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Handbuch Inbetriebnahmesoftware DRIVE.EXE                   | Kollmorgen  |
| Montage-/ Installations-/ Inbetriebnahmeanleitung SERVOSTAR | Kollmorgen  |

#### Weiterführende Dokumentation:

| Titel                                                   | Herausgeber |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| CAN Application Layer (CAL) for Industrial Applications | CiA e.V.    |
| Draft standards 301 (ab Version 4.0), 401               | CiA e.V.    |
| CAN Specification Version 2.0                           | CiA e.V.    |

ISO 11898 ... Controller area network (CAN) for high-speed communication

Dieses Handbuch richtet sich mit folgenden Anforderungen an Fachpersonal:



Verdrahtung: Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung Programmierung: Softwareentwickler, CAN-BUS Projekteure

Wir bieten auf Anfrage Schulungs- und Einarbeitungskurse an.

## I.2 Verwendung dieses Handbuches

Konkrete Beispiele zu einzelnen Kapiteln sind im Applikationsteil (⇒ VI.1 und VI.2) dieses Handbuches zu finden.

## I.3 Bestimmungsgemäße Verwendung des CANopen Interfaces

Beachten Sie das Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung" im Inbetriebnahmehandbuch des Servoverstärkers.

Das Interface ist Bestandteil der digitalen Servoverstärker der Serie SERVOSTAR.

Das CANopen Interface dient allein dem Anschluss des Servoverstärkers an einen Master mit CAN BUS Anbindung.

Die Servoverstärker werden als Komponenten in elektrischen Anlagen oder Maschinen eingebaut und dürfen nur als integrierte Komponenten der Anlage in Betrieb genommen werden.



Wir garantieren nur bei Verwendung der von uns genannten Komponenten und Einhaltung der Installationsvorschriften die Konformität der Servoverstärker zu folgenden Normen im Industriebereich:

EG-EMV-Richtlinie 89/336/EWG EG-Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG

## I.4 Realisierte Grundfunktionen über CANopen

In Zusammenhang mit dem im digitalen Servoverstärker SERVOSTAR integrierten Lageregler werden folgende Funktionen bereitgestellt:

#### Einricht- und Allgemeine Funktionen:

- Referenzfahren, Referenzpunkt setzen
- Tippen mit variabler Geschwindigkeit
- Vorgabe digitaler Sollwerte f
  ür die Drehzahl- und Momentenregelung

#### Positionierfunktionen:

- Ausführen eines Fahrauftrages aus dem Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
- Ausführen eines Direktfahrauftrages
- Trajektorie absolut

#### Datentransferfunktionen:

- Übertragen eines Fahrauftrages in den Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
   Ein Fahrauftrag besteht aus folgenden Elementen:
  - » Positionssollwert (Absolutauftrag) oder Wegsollwert (Relativauftrag)
  - » Geschwindigkeitssollwert
  - » Beschleunigungszeit, Bremszeit, bei Bedarf Ruckbegrenzungszeiten (i.V.)
  - » Fahrauftragsart (absolut/relativ)
  - » Nummer eines Folgefahrauftrags (mit oder ohne Zwischenstopp)
- Lesen eines Fahrauftrages aus dem Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
- Lesen von Istwerten
- Lesen der Fehlerregister
- Lesen der Statusregister
- Lesen / Schreiben von Regelparametern

# I.5 Systemvoraussetzungen

- Servoverstärker SERVOSTAR
- Masterstation mit CAN-Bus Anbindung (z.B. PC mit CAN-Interface)

# I.6 Übertragungsgeschwindigkeit und -verfahren

- Busankopplung und Busmedium: CAN-Standard ISO 11898 (CAN-Highspeed)
- Übertragungsgeschwindigkeit: max. 1MBit/s
   Einstellmöglichkeiten des Servoverstärkers:
   10, 20, 50, 100, 125, 250, 333, 500(default), 666, 800, 1000kBaud

## I.7 Busleitung

Nach ISO 11898 sollten Sie eine Busleitung mit einem Wellenwiderstand von  $120\,\Omega$  verwenden. Die verwendbare Leitungslänge für eine sichere Kommunikation nimmt mit zunehmender Übertragungsrate ab. Als Anhaltspunkte können folgende bei uns gemessenen Werte dienen, die allerdings nicht als Grenzwerte zu verstehen sind:

Leiterwiderstand (Schleife) 159,8 Ω/km

#### Leitungslängen in Abhängigkeit von der Übertragungsrate

| Übertragungsrate / kBaud | max. Leitungslänge / m |
|--------------------------|------------------------|
| 1000                     | 20                     |
| 500                      | 70                     |
| 250                      | 115                    |

Mit geringerer Leitungskapazität (max. 30 nF/km) und geringerem Leiterwiderstand (Schleife, 115  $\Omega$ /km) können größere Übertragungsweiten erreicht werden.

(Wellenwiderstand 150  $\pm$  5 $\Omega$   $\Rightarrow$  Abschlusswiderstand 150  $\pm$  5 $\Omega$ ).

An das SubD-Steckergehäuse sind aus EMV-Gründen folgende Anforderung gestellt:

- metallisches oder metallisch beschichtetes Gehäuse
- Anschlussmöglichkeit für den Leitungsschirm im Gehäuse, großflächige Verbindung

Von der Firma Danaher Motion können spezielle Klemmbuchsenstecker (Best.Nr. 90650) bezogen werden, die für den Busbetrieb leicht konfektioniert werden können. Darüber hinaus kann auch ein CAN – Bus – Adapter für den Optionsschacht verwendet werden (Option -2CAN-, Best.Nr. 101174), der die Möglichkeit der Durchverdrahtung und das optionale Zuschalten des 120Ω Terminierungswiderstandes bietet. Die Pinbelegung entspricht dem Standard CANopen DS301.

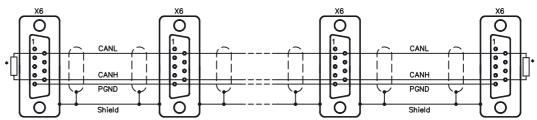

\* entsprechend der Leitungsimpedanz ca.  $120\Omega$ 

# I.8 Verhalten bei Kommunikationsstörungen BUSSOFF

Die Kommunikationsstörung BUSOFF wird direkt von der Schicht 2 (CAN controller) überwacht und gemeldet. Diese Meldung kann unterschiedliche Ursachen haben.

Hier einige Beispiele:

- Telegramm wird gesendet, obwohl kein weiterer CAN Knoten angeschlossen ist
- CAN Knoten weisen unterschiedliche Baudraten auf
- Busleitung defekt
- Reflexionen auf den Leitungen aufgrund fehlerhafter Leitungsabschlüsse.

Ein BUSOFF wird vom SERVOSTAR nur gemeldet, wenn ein weiterer CAN Knoten angeschlossen ist und mindesten ein Objekt zu Beginn erfolgreich abgesetzt werden konnte. Der Zustand BUSOFF wird mit der Fehlermeldung F23 signalisiert. Sollte beim Auftreten dieses Fehlers die Endstufe freigegeben (enable) sein und eine Fahrfunktion ausgeführt werden, wird der Antrieb mit der Notbremsrampe angehalten und die Endstufe gesperrt (disable).

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen

#### II Installation / Inbetriebnahme

# II.1 Montage, Installation



Installieren und verdrahten Sie die Geräte immer in spannungsfreiem Zustand. Weder die Leistungsversorgung, noch die 24V-Hilfsspannung, noch die Betriebsspannung eines anderen anzuschliessenden Gerätes darf eingeschaltet sein.

Sorgen Sie für eine sichere Freischaltung des Schaltschrankes (Sperre, Warnschilder etc.). Erst bei der Inbetriebnahme werden die einzelnen Spannungen eingeschaltet. Lösen Sie die elektrischen Anschlüsse der Servoverstärker nie unter Spannung. Es könnte zu Zerstörungen der Elektronik kommen.

Restladungen in den Kondensatoren können auch mehrere Minuten nach Abschalten der Netzspannung gefährliche Werte aufweisen. Messen Sie die Spannung im Zwischenkreis und warten Sie, bis die Spannung unter 40V abgesunken ist. Steuer- und Leistungsanschlüsse können Spannung führen, auch wenn sich der Motor nicht dreht.

- Montieren Sie den Servoverstärker wie in der Installationsanleitung SERVOSTAR beschrieben. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in der zum Servoverstärker gehörenden Installationsanleitung. Beachten Sie alle Hinweise zu Einbaulage, Umgebungsbedingungen und Verdrahtung, sowie Absicherung.
- Den Motor-, Steuerungs- und Leistungsanschluss, sowie Hinweise zu EMV-gerechtem Systemaufbau finden Sie in der Installationsanleitung des Servoverstärkers.

## II.1.1 Anschlusstechnik

Netzanschluss, Motoranschluss, Analoge Sollwerte, Digitale Steuersignale, CAN-Anschluss siehe Installationsanleitung SERVOSTAR.

#### II.1.2 Einstellen der Stationsadresse

Die Stationsadresse (Geräteadresse am CAN-Bus) des Servoverstärkers können Sie auf drei Arten eingestellen:

- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Installationsanleitung SERVOSTAR)
- In der Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE auf der Bildschirmseite "Basiseinstellungen"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII-Kommandos:
   ADDR nn ⇒ SAVE ⇒ COLDSTART (mit nn = Adresse)

Der Adressbereich kann mit Hilfe des ASCII – Objektes MDRV von 1..63 auf 1..127 expandiert werden.

#### II.1.3 Einstellen der Baudrate

Die CAN - Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) können Sie auf drei Arten eingestellen:

- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Installationsanleitung SERVOSTAR)
- In der Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE auf der Bildschirmseite "Basiseinstellungen"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII Kommandos:
   CBAUD bb ⇒ SAVE ⇒ COLDSTART (mit bb = Baudrate in kB)

Mögliche Baudraten sind 10, 20, 50, 100, 125, 250, 333, 500(default), 666, 800, 1000kBaud.

#### II.2 Inbetriebnahme



Nur Fachpersonal mit fundierten Kenntnissen in Regelungstechnik und Antriebstechnik darf den Servoverstärker in Betrieb nehmen.

Montage /
Installation prüfen

Prüfen Sie, ob alle Sicherheitshinweise in der Installationsanleitung des Servoverstärkers und im vorliegenden Handbuch beachtet und umgesetzt wurden. Kontrollieren Sie die eingestellte Stationsadresse.

PC anschließen, Inbetriebnahmesoftware starten

Zum Parametrieren des Servoverstärkers verwenden Sie die Inbetriebnahmesoftware DRIVE.EXE.

Grundfunktionen in Betrieb nehmen

Nehmen Sie nun die Grundfunktionen des Servoverstärkers in Betrieb und optimieren Sie Strom- und Drehzahlregler. Dieser Teil der Inbetriebnahme ist im Handbuch der Inbetriebnahmesoftware genauer beschrieben.

Parameter speichern

Speichern Sie die Parameter nach erfolgter Optimierung im Servoverstärker.

Buskommunikation in Betrieb nehmen

Die geänderten Parameter werden erst nach einem Software-Reset (Warmboot) wirksam. Wechseln Sie hierzu auf die Bildschirmseite "Status" und betätigen Sie den Reset-Button.

Voraussetzung:

das in Kapitel IV beschriebene Software-Protokoll ist auf dem

Master realisiert.

Passen Sie die Baudrate des SERVOSTAR an die des Masters an.

Test der Kommunikation

Vorschlag: Fordern Sie das Emergency-Objekt an.



Vorsicht!

Stellen Sie sicher, dass auch bei ungewollter Bewegung des Antriebs keine maschinelle oder personelle Gefährdung eintreten kann.

Lageregler in Betrieb nehmen

Nehmen Sie den Lageregler in Betrieb, wie im Handbuch der Inbetriebnahmesoftware beschrieben.

# III CANopen Kommunikationsprofil

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Dienste und Kommunikationsobjekte des CANopen Kommunikationsprofils DS 301, die vom SERVOSTAR verwendet werden.

Es wird vorausgesetzt, dass das Kommunikationsprofil in seiner grundlegenden Funktionsweise bekannt ist und als Referenzdokumentation zur Verfügung steht.

Da die Geschäftssprache der CiA englisch ist, werden feststehende Begriffe im Original verwendet (z.B. Objekt 1000<sub>h</sub>: Device Type).

## III.1 Allgemeine Erläuterungen zu CAN

Das hier verwendete Übertragungsverfahren ist in der ISO 11898 (Controller Area Network [CAN] for high-speed communication) definiert.

Das in allen CAN-Bausteinen implementierte Schicht 1/2-Protokoll (Physical Layer/Data Link Layer) stellt u. a. die Anforderung von Daten zur Verfügung.

Datentransport bzw. Datenanforderung erfolgen über ein Datentelegramm (Data Frame) mit bis zu 8 Byte Nutzdaten bzw. über ein Datenanforderungstelegramm (Remote Frame).

Kommunikationsobjekte werden durch einen 11 Bit Identifier (ID) gekennzeichnet, der auch die Priorität von Objekten bestimmt.

Um die Applikation von der Kommunikation zu entkoppeln, wurde ein Schicht-7-Protokoll (Anwendungsschicht) entwickelt. Die von der Anwendungsschicht bereitgestellten Dienstelemente ermöglichen die Realisierung einer über das Netzwerk verteilten Applikation. Diese Dienstelemente sind im "CAN Applikation Layer (CAL) for Industrial Applications" beschrieben.

Auf die CAL ist das Kommunikationsprofil CANopen und das Antriebsprofil aufgesetzt.

Das folgende Diagramm zeigt die grundlegende Struktur eines Kommunikationsobjekts:

| S |        | R |      |              |     | Α |     |
|---|--------|---|------|--------------|-----|---|-----|
| 0 | COB-ID | Т | CTRL | Data Segment | CRC | С | EOM |
| M |        | R |      | _            |     | K |     |

SOM Start of message COB-ID COB-Identifier (11 Bit)

RTR Remote Transmission Request
CTRL Control Field (u.a. Data Length Code)

Data Segment 0..8 Byte (Data-COB)

0 Byte (Remote-COB)

CRC Prüfsequenz
ACK Acknowledge Slot
EOM End of message

#### III.2 Aufbau des COB-Identifiers

Die folgende Grafik zeigt den Aufbau des COB – Identifiers (COB - ID). Der "Function Code" legt die Bedeutung und die Priorität des jeweiligen Objekts fest.

| 10 | 9  | 8   | 7 | 6 | 5 | 4  | 3    | 2   | 1 | 0 |
|----|----|-----|---|---|---|----|------|-----|---|---|
|    | Co | ode |   |   |   | Мс | dule | -ID |   |   |

Bit 0..6 Modul ID (Stationsnummer, Bereich 1..63; wird in der Inbetriebnahmesoftware oder am Servoverstärker eingestellt, ⇒ II.1.2)

Bit 7..10 Function Code (Nummer des im Server definierten Kommunikationsobjektes)



Achtung: Wird eine ungültige Stationsnummer eingestellt (=0 oder >63), so wird die Modul-ID intern auf 1 gesetzt. Mit dem ASCII Objekt MDRV ist es möglich, den Adressbereich von 63 auf 127 zu expandieren.

Die folgenden Tabellen zeigen die Default - Belegung der COB - Identifier nach dem Einschalten des Servoverstärkers. Die Objekte, die mit einem Index (Communication Parameters at Index) versehen sind, können nach der Initialisierungsphase mit einem neuen Identifier versehen werden. Die Indizes in Klammern sind optional.

Vordefinierte "Broadcast" Objekte (Senden an alle)

| Objekt | Function code | Resulting | g COB-IDs        | Communication parameters |
|--------|---------------|-----------|------------------|--------------------------|
| Objekt | (binary)      | Dez.      | Hex.             | at index                 |
| NMT    | 0000          | 0         | 0 <sub>h</sub>   | _                        |
| SYNC   | 0001          | 128       | 80 <sub>h</sub>  | (1005 <sub>h</sub> )     |
| TIME   | 0010          | 256       | 100 <sub>h</sub> | _                        |

Vordefinierte "Peer to Peer" Objekte (Senden Station zu Station)

|           | Function code | Resulting | g COB-IDs                         | Communication para-  |          |
|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| Objekt    | (binary)      | Dez.      | Hex.                              | meters<br>at index   | Piorität |
| EMERGENCY | 0001          | 129255    | 81 <sub>h</sub> FF <sub>h</sub>   | _                    | hoch     |
| TPDO 1    | 0011          | 385511    | 181 <sub>h</sub> 1FF <sub>h</sub> | 1800 <sub>h</sub>    | I        |
| RPDO 1    | 0100          | 513639    | 201 <sub>h</sub> 27F <sub>h</sub> | 1400 <sub>h</sub>    | - 1      |
| TPDO 2    | 0101          | 641767    | 281 <sub>h</sub> 2FF <sub>h</sub> | 1801 <sub>h</sub>    | :        |
| RPDO 2    | 0110          | 769895    | 301 <sub>h</sub> 37F <sub>h</sub> | 1401 <sub>h</sub>    | ı        |
| TPDO 3    | 0110          | 8971023   | 381 <sub>h</sub> 3FF <sub>h</sub> | 1802 <sub>h</sub>    | - 1      |
| RPDO 3    | 1000          | 10251151  | 401 <sub>h</sub> 47F <sub>h</sub> | 1402 <sub>h</sub>    | i        |
| TPDO 4    | 1001          | 11531279  | 481 <sub>h</sub> 4FF <sub>h</sub> | 1803 <sub>h</sub>    |          |
| RPDO 4    | 1010          | 12811407  | 501 <sub>h</sub> 57F <sub>h</sub> | 1403 <sub>h</sub>    | ı        |
| SDO (tx*) | 1011          | 14091535  | 581 <sub>h</sub> 5FF <sub>h</sub> |                      | - 1      |
| SDO (rx*) | 1100          | 15371663  | 601 <sub>h</sub> 67F <sub>h</sub> |                      | <b>*</b> |
| Nodeguard | 1110          | 17931919  | 701 <sub>h</sub> 77F <sub>h</sub> | (100E <sub>h</sub> ) | niedrig  |

tx = Senderichtung SERVOSTAR ⇒ Master

## III.3 Defination der verwendeten Datentypen

Dieses Kapitel definiert die verwendeten Datentypen. Jeder Datentyp kann mit Hilfe von Bit -Sequenzen beschrieben werden. Diese Bit - Sequenzen werden in "Octets" (Bytes) zusammengefasst. Für numerische Datentypen wird das "Little – Endian" – Format (Intel) verwendet (s. auch DS301 Application Layer "General Description of Data Types and Encoding Rules").

 $<sup>\</sup>mathsf{rx} = \mathsf{Senderichtung} \; \mathsf{Master} \Rightarrow \mathsf{SERVOSTAR}$ 

## III.3.1 Basisdatentypen

# III.3.1.1 Unsigned Integer

Daten vom Basis Datentyp UNSIGNEDn definiert ausschließlich positive Integer. Der Wertebereich ist  $0..2^n$ -1. Die Bitsequenz  $b = b_0..b_{n-1}$  definiert den Wert UNSIGNEDn(b) =  $b_{n-1}$   $2^{n-1}$  +..+  $b_1$   $2^1$  +  $b_0$   $2^0$ 

Beispiel: Der Wert 266 =  $10A_h$  wird mit dem Datentyp UNSIGNED16 mit Hilfe von zwei "octets" übertragen (1. octet =  $0A_h$ , 2. octet =  $01_h$ ).

#### Übertragungssyntax für den Datentyp UNSIGNEDn:

| octet Nummer | 1.                            | 2.                             | 3.                              | 4.                              | 5.                              | 6.                              | 7.                              | 8.                              |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| UNSIGNED8    | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| UNSIGNED16   | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| UNSIGNED24   | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b <sub>23</sub> b <sub>16</sub> |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| UNSIGNED32   | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b <sub>23</sub> b <sub>16</sub> | b <sub>31</sub> b <sub>24</sub> |                                 |                                 |                                 |                                 |
| UNSIGNED40   | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b <sub>23</sub> b <sub>16</sub> | b <sub>31</sub> b <sub>24</sub> | b <sub>39</sub> b <sub>32</sub> |                                 |                                 |                                 |
| UNSIGNED48   | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b <sub>23</sub> b <sub>16</sub> | b <sub>31</sub> b <sub>24</sub> | b <sub>39</sub> b <sub>32</sub> | b <sub>47</sub> b <sub>40</sub> |                                 |                                 |
| UNSIGNED56   | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b <sub>23</sub> b <sub>16</sub> | b <sub>31</sub> b <sub>24</sub> | b <sub>39</sub> b <sub>32</sub> | b <sub>47</sub> b <sub>40</sub> | b <sub>55</sub> b <sub>48</sub> |                                 |
| UNSIGNED64   | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b <sub>23</sub> b <sub>16</sub> | b <sub>31</sub> b <sub>24</sub> | b <sub>39</sub> b <sub>32</sub> | b <sub>47</sub> b <sub>40</sub> | b <sub>55</sub> b <sub>48</sub> | b <sub>63</sub> b <sub>56</sub> |

# III.3.1.2 Signed Integer

Daten vom Basis Datentyp INTEGERn definiert positive und negative Integer. Der Wertebereich ist  $-2^{n-1}-1...2^{n-1}-1$ . Die Bitsequenz  $b=b_0..b_{n-1}$  definiert den Wert INTEGERn(b) =  $b_{n-2}$   $2^{n-2}$  +..+  $b_1$   $2^1$  +  $b_0$   $2^0$  mit  $b_{n-1}$  = 0

Negative Zahlen werden im zweier Komplement dargestellt - somit gilt: INTEGERn(b) = -INTEGERn(b) - 1 mit  $b_{n-1} = 1$ 

Beispiel: Der Wert -266 =  $FEF6_h$  wird mit dem Datentyp INTEGER16 mit Hilfe von zwei "octets" übertragen (1. octet =  $F6_h$ , 2. octet =  $FE_h$ ).

#### Übertragungssyntax für den Datentyp INTEGERn:

| octet Nummer | 1.                            | 2.                             | 3.                              | 4.                              | 5.                              | 6.                              | 7.                              | 8.                              |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| INTEGER8     | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| INTEGER16    | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| INTEGER24    | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b <sub>23</sub> b <sub>16</sub> |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| INTEGER32    | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b <sub>23</sub> b <sub>16</sub> | b <sub>31</sub> b <sub>24</sub> |                                 |                                 |                                 |                                 |
| INTEGER40    | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b <sub>23</sub> b <sub>16</sub> | b <sub>31</sub> b <sub>24</sub> | b <sub>39</sub> b <sub>32</sub> |                                 |                                 |                                 |
| INTEGER48    | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b <sub>23</sub> b <sub>16</sub> | b <sub>31</sub> b <sub>24</sub> | b <sub>39</sub> b <sub>32</sub> | b <sub>47</sub> b <sub>40</sub> |                                 |                                 |
| INTEGER56    | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b <sub>23</sub> b <sub>16</sub> | b <sub>31</sub> b <sub>24</sub> | b <sub>39</sub> b <sub>32</sub> | b <sub>47</sub> b <sub>40</sub> | b <sub>55</sub> b <sub>48</sub> |                                 |
| INTEGER64    | b <sub>7</sub> b <sub>0</sub> | b <sub>15</sub> b <sub>8</sub> | b <sub>23</sub> b <sub>16</sub> | b <sub>31</sub> b <sub>24</sub> | b <sub>39</sub> b <sub>32</sub> | b <sub>47</sub> b <sub>40</sub> | b <sub>55</sub> b <sub>48</sub> | b <sub>63</sub> b <sub>56</sub> |

## III.3.2 Zusammengesetzte Datentypen

Zusammengesetzte Datentypen nutzen Basisdatentypen (INTEGERn, UNSIGNEDn, REAL). Es werden zwei Datentypen unterschieden:

STRUCT
 Dieser Datentyp setzt sich aus unterschiedlichen Basisdatentypen zusammen.

ARRAY

Dieser Datentyp setzt sich aus gleichen Basisdatentypen zusammen.

## III.3.3 Erweiterte Datentypen

Erweiterte Datentypen werden aus Basisdatentypen und zusammengesetzten Datentypen abgeleitet. Im Folgenden werden die unterstützten Datentypen definiert.

## III.3.3.1 Octet String

Der Datentyp "OCTET\_STRING" definiert sich aus dem Datentyp ARRAY. "Length" ist die Länge des "octet string".

ARRAY[length] OF UNSIGNED8 OCTET\_STRINGlength

## III.3.3.2 Visible String

Der Datentyp "VISIBLE\_" kann sich aus dem Datentyp UNSIGNED8 oder aus dem Datentyp ARRAY definieren. Die zulässigen Werte sind 00<sub>h</sub> und der Bereich von 20<sub>h</sub> bis 7E<sub>h</sub>. Die Daten werden als 7 Bit ASCII Code interpretiert (ISO 646-1973(E)). "Length" ist die Länge des "visible string".

UNSIGNED8 VISIBLE\_CHAR

ARRAY[length] OF VISIBLE\_CHAR VISIBLE\_STRINGlength

## III.4 Kommunikationsobjekte

Die Kommunikationsobjekte werden mit Hilfe von Dienstelementen und Protokollen beschrieben. Es können im wesentlichen zwei Dienstelemente unterschieden werden:

- Unbestätigte Dienste
- Bestätigte Dienste

Sämtliche Dienste setzen voraus, das "Data Link" und "Physical Layer" fehlerfrei arbeiten.

Der SERVOSTAR unterstützt die Kommunikationsobjekte, die in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben werden:

- Network Management Objects (NMT)
- Synchronisation Object (SYNC)
- Time Stamp Object (TIME)
- Emergency Object (EMCY)
- Process Data Object (PDO)
- Service Data Object (SDO)
- Nodeguard

## III.4.1 Network Management Objects (NMT)

Das NMT - Telegramm sieht wie folgt aus:

NMT Master NMT Slave(s)
Start Remote Node

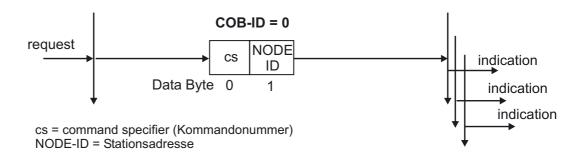

Der Antrieb unterstützt folgende Funktionen des Netzwerkmanagements:

cs = 129, reset node: führt zu einem Kaltstart des Antriebs, damit werden sämtliche im RAM

abgelegte Parameter gelöscht und wieder die im EEPROM

gespeicherten Werte bzw. Defaultwerte eingestellt.

cs = 1, start remote node: startet den CAN-Knoten, d.h. gibt die PDOs des Antriebs zur

Bedienung frei. Ab diesem Zeitpunkt werden Sende-PDOs ereignisgesteuert gesendet, bzw. kann der zyklische

Prozessdatenbetrieb starten.

cs = 2, Stop remote node: stoppt den CAN-Knoten, d.h. der Antrieb reagiert nicht mehr auf

empfangene PDOs und sendet keine mehr.

## III.4.2 Synchronisation Object (SYNC)

Das SYNC ist ein periodisches "Broadcast" – Objekt und gibt den Basis - Bustakt vor. Um einen zeitlich äquidistanten Abstand zu ermöglichen, besitzt das SYNC eine hohe Priorität. Die Anwendung dieses Protokolls wird im Applikationsteil dieses Handbuchs veranschaulicht.

#### III.4.3 Time Stamp Object (TIME)

Dieses Kommunikationsobjekt wird vom SERVOSTAR nicht unterstützt.

#### III.4.4 Emergency Object (EMCY)

Das EMCY wird ereignisgetriggert aufgrund einer internen Fehlersituation generiert. Für jeden Fehler wird dieses Objekt erneut übertragen. Da die Fehlercodes geräteabhängig sind, werden sie im Kapitel "CANopen Antriebsprofil" ( $\Rightarrow$  Kap.IV) beschrieben.

## III.4.4.1 Verwendung des Emergency Object

Das Verhalten im Fehlerfall ist von der Fehlerart abhängig und somit unterschiedlich. Aus diesem Grund wird das Verhalten mit Hilfe eine Fehlerzustandsmaschine beschrieben. Es werden die Fehlerzustände "error free" und "error occurred" unterschieden. Es sind die folgenden Übergänge definiert:

- 0. Nach der Initialisierung wird der Zustand "error free" eingenommen, falls kein Fehler erkannt wurde. In diesem Zustand wird keine Fehlermeldung generiert.
- Der SERVOSTAR erkennt einen internen Fehler und zeigt diesen in den ersten drei Bytes des "emergency" Telegramms an ("error code" Byte 0,1 und "error register"Byte 2).
   Da der SERVOSTAR mehrere Fehlerarten unterscheidet, wird Byte 3 aus dem herstellerspezifischen Fehlerfeld dazu genutzt, um die Fehlerkategorie anzuzeigen.
- Einer, aber nicht alle Fehler sind zurückgesetzt worden. Das EMCY Telegramm beinhaltet den "Error Code" 0000h, das "Error Register" zeigt die restlichen noch anstehenden Fehler an. Der herstellerspezifische Bereich ist zu Null gesetzt.
- 3. Ein neuer Fehler ist aufgetreten. Der SERVOSTAR verbleibt im Zustand "Error State" und überträgt ein EMCY Objekt mit dem entsprechenden "Error Code". Der neue "Error Code" wird in den Bytes 0 und 1 eingetragen.
- Alle Fehler sind zurückgesetzt worden. Das EMCY Telegramm beinhaltet den "Error Code" 0000h, das "Error Register" zeigt keine Fehler an. Der herstellerspezifische Bereich ist zu Null gesetzt.

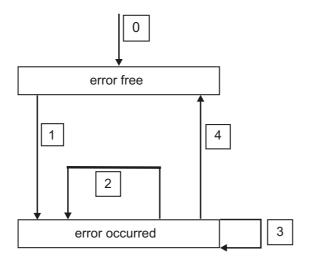

#### III.4.4.2 Aufteilung des Emergency Object

Das Emergency - Objekt setzt sich aus 8 Byte zusammen und ist folgendermaßen aufgeteilt:

| Byte   | 0               | 1 | 2                                             | 3         | 4 | 6    | 7       |  |
|--------|-----------------|---|-----------------------------------------------|-----------|---|------|---------|--|
| Inhalt | Emergency (⇒ IV |   | Error register<br>(Objekt 1001 <sub>h</sub> ) | Kategorie |   | Rese | erviert |  |

Wurde ein Emergency Objekt generiert, wird im Anschluss daran der Fehlerzustand der Zustandsmaschine gemeldet (error free / error occured), indem ein zweites Emergency - Objekt generiert wird. Hier sind nur die ersten 4 Bytes relevant (Emergency ErrorCode, Error register, Kategorie). Byte 0/1 enthält den "Error Reset Code" (0000h) und Byte 2 zeigt an, dass eventuell noch ein Fehler ansteht. Ist das Error Register 00h, ist der Fehlerzustand "error free".

Byte 3 enthält die Kategorie. Die Bedeutung der Fehlernummern (Error Code) und der Fehlerkategorie werden im Kapitel "Emergency Message" (⇒ Kap. IV.1) beschrieben. Das Fehlerregister wird über das Objekt 1001<sub>h</sub> "Error register" definiert.

# III.4.5 Service Data Objects (SDO)

Mit Hilfe der SDOs wird der Zugriff auf das Objektverzeichnis realisiert. Die SDOs werden zur Parametrierung und zur Statusabfrage verwendet. Der Zugriff auf ein einzelnes Objekt erfolgt mit einem Multiplexer über Index und Subindex des Objektverzeichnisses. Es werden die folgenden Kommunikationsprotokolle vom SERVOSTAR unterstützt:

- Initiate SDO Download Protocol
- Download SDO Segment Protocol
- Initiate SDO Upload Protocol
- Upload SDO Segment Protocol
- Abort SDO Transfer Protocol

Die Definition der einzelnen Kommunikationsdienste und der Protokolle sind dem DS301 zu entnehmen. Beispiele zur Handhabung von SDOs sind im Applikationsteil dieses Handbuches zu finden.

#### Achtung!



Da es sich bei einem SDO um einen bestätigten Dienst handelt, muss immer auf das SDO - Antworttelegramm gewartet werden, bevor ein neues Telegramm gesendet werden darf.

# III.4.5.1 Aufbau eines Service Data Object

Ein SDO setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

| Byte   | Byte 1 2 |     | 3   | 4        | 5 | 6  | 7   | 8 |
|--------|----------|-----|-----|----------|---|----|-----|---|
| Inhalt | r/w      | Inc | lex | Subindex |   | Da | ten |   |

1. Das Kontrollbyte (Byte 1):

werden:

Mit Hilfe des Kontrollbytes wird bestimmt, ob über das SDO schreibend oder lesend auf den Objektverzeichniseintrag zugegriffen wird. Eine Darstellung des gesamten Objektverzeichnis des SERVOSTAR finden Sie in Kapitel VI.3.

Der Datenaustausch mit dem SERVOSTAR hält sich an den Standard "CMS multiplexed domain protocols", wie er im CAN-Standard DS 202 beschrieben wird. Um Daten zu lesen, muss das Kontrollbyte entsprechend folgender Darstellung beschrieben

| Bit    | 7 | 7 6    |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
|--------|---|--------|--|---|---|---|---|---|--|
| Inhalt |   | ccs*=2 |  | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |  |

<sup>\*</sup> ccs ⇒ client command specifier (ccs = 2 ⇒ initiate download request)
X ⇒ beliebig

Bei vier Byte im Nutzdatenfeld wird also ein Wert im Kontrollbyte von 0010 0011 binär bzw. 23<sub>h</sub> übertragen.

Der Servoverstärker antwortet entsprechend mit einem Antwortbyte:

| Bit    | 7 | 6      | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt |   | scs*=2 |   |   |   | Χ |   |   |

\* scs ⇒ server command specifier (scs = 2 ⇒ initiate download response)

n ⇒ nur gültig bei e = s = 1, lst dies der Fall, so steht in n die Zahl der Bytes, die keine Daten enthalten.

X ⇒ beliebig

Bei erfolgreichem Lesen antwortet der Verstärker mit scs = 2, die Zahl der gültigen Bytes ist über n definiert, bei einem Fehler z.B. im Indexfeld k mit scs=4. Die Aufschlüsselung des Fehlers ist in Kapitel III.4.5.6 zu finden.

Um Daten zu schreiben, muss das Kontrollbyte entsprechend folgender Darstellung beschrieben werden:

| Client        |                                         |               |          |     |           | Initia | te Do | main      | Dowi | าload |     |      |           |     |          | Server        |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----|-----------|--------|-------|-----------|------|-------|-----|------|-----------|-----|----------|---------------|
|               |                                         |               |          | Byt | te 1      |        |       |           | 2    | 3     | 4   | 5    | 6         | 7   | 8        |               |
| request       | 7                                       | 6             | 5        | 4   | 3         | 2      | 1     | 0         |      |       |     |      |           |     |          | indication    |
| $\Rightarrow$ |                                         | ccs=1 X n e s |          |     |           |        |       |           |      | m     |     |      | (         | t   |          | $\Rightarrow$ |
|               | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |               |          |     |           |        |       | •         |      |       |     |      |           |     |          |               |
|               |                                         | <=<           | <b>=</b> | === | <b>==</b> | ===    | ===   | <b>==</b> | ===  | ===   | === | ===  | <b>==</b> | === | =        |               |
| <=            | Byte 1 2 3 4 5 6 7 8 ←                  |               |          |     |           |        |       |           |      |       |     |      |           |     |          |               |
| confirm       | 7                                       | 7 6 5 4 3 2 1 |          |     |           |        | 0     |           |      |       |     |      |           |     | response |               |
|               |                                         | scs=3 X       |          |     |           |        |       |           | m    |       |     | rese | rved      |     |          |               |

#### 2. Der Index (Bytes 2 und 3):

Der Index ist der Haupteintrag im Objektverzeichnis und teilt die Parameter in Gruppen ein (Beispiel: Index  $2022_h$  – Positionierdaten für den Mode Lage). Wie bei allen CAN – Daten wird der Index in umgekehrter Reihenfolge in den Bytes abgelegt, z.B.: Index  $6040_h$  -> Byte  $2 = 40_h$ , Byte  $3 = 60_h$ )

- Der Subindex (Byte 4):
   Der Subindex unterteilt die Parameter innerhalb einer Parametergruppe.
- 4. Datenfeld (Bytes 5 8): Über diese Komponenten werden die eigentlichen Nutzdaten ausgetauscht. In den Telegrammen zur Leseaufforderung an den SERVOSTAR sind diese auf 0 zu setzen, in der Schreibbestätigung vom SERVOSTAR haben diese Daten bei erfolgreichem Transfer keinen Inhalt, bei fehlerhaftem Schreiben enthalten sie einen Fehlercode (⇒ III.4.5.6).

#### III.4.5.2 Initiate SDO Download Protocol

Das "Initiate SDO Download" – Protokoll wird für Schreibzugriffe auf Objekte mit bis zu 4 Byte Nutzdaten verwendet ("expedited transfer") oder zum Einleiten eines Segmenttransfers ("normal transfer").

Der "expedited transfer" wird auch für Objekte genutzt, die nur eine Kommandoeigenschaft aufweisen (z.B. ASCII: SAVE) und somit keine weiteren Nutzdaten benötigen.

#### III.4.5.3 Download SDO Segment Protocol

Das "Download SDO Segment" – Protokoll wird für Schreibzugriffe auf Objekte mit mehr als 4 Byte Nutzdaten verwendet ("normal transfer"). Dieser Dienst wird vom SERVOSTAR z.Zt. nicht unterstützt, da keine Objekte existieren, die mehr als 4 Byte Nutzdaten verarbeiten.

#### III.4.5.4 Initiate SDO Upload Protocol

Das "Initiate SDO Upload" – Protokoll wird für Lesezugriffe auf Objekte mit bis zu 4 Byte Nutzdaten ("expedited transfer") oder zum Einleiten eines Segmenttransfers ("normal transfer") verwendet .

## III.4.5.5 Upload SDO Segment Protocol

Das "Upload SDO Segment" – Protokoll wird für Lesezugriffe auf Objekte mit mehr als 4 Byte Nutzdaten verwendet ("normal transfer"). Dieser Dienst wird vom SERVOSTAR z.Zt. nicht unterstützt, da keine Objekte existieren, die mehr als 4 Byte Nutzdaten verarbeiten.

#### III.4.5.6 Abort SDO Protocol

Das "Abort SDO" Protokoll wird bei einer fehlerhaften SDO-Übertragung vom Servostar verwendet und zeigt mit Hilfe des "abort code" (Fehlercode) den Fehler an, der zum Abbruch der Übertragung führte. Der Fehlercode ist als UNSIGNED32-Wert kodiert. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Ursachen für einen Abbruch:

| Abort Code             | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0503 0000 <sub>h</sub> | "Toggle Bit" wurde nicht alterniert                                                                                                                                                           |
| 0504 0000 <sub>h</sub> | SDO Protokoll "time out"                                                                                                                                                                      |
| 0504 0001 <sub>h</sub> | Client/Server Kommando - Bezeichner nicht gültig oder unbekannt                                                                                                                               |
| 0504 0002 <sub>h</sub> | Unbekannte Blockgröße (block mode only)                                                                                                                                                       |
| 0504 0003 <sub>h</sub> | Unbekannte Blocknummer (block mode only)                                                                                                                                                      |
| 0504 0004 <sub>h</sub> | CRC Fehler (block mode only)                                                                                                                                                                  |
| 0504 0005 <sub>h</sub> | Außerhalb des Speichers                                                                                                                                                                       |
| 0601 0000 <sub>h</sub> | Zugriff auf dieses Objekt wird nicht unterstützt                                                                                                                                              |
| 0601 0001 <sub>h</sub> | Versuchter Lesezugriff auf ein Objekt, das nur geschrieben werden kann                                                                                                                        |
| 0601 0002 <sub>h</sub> | Versuchter Schreibzugriff auf ein Objekt, das nur gelesen werden kann                                                                                                                         |
| 0602 0000 <sub>h</sub> | Objekt existiert im Objektverzeichnis nicht                                                                                                                                                   |
| 0604 0041 <sub>h</sub> | Objekt kann nicht in ein PDO "gemappt" werden                                                                                                                                                 |
| 0604 0042 <sub>h</sub> | Größe und Anzahl der "gemappten" Objekte übersteigt die mögliche PDO Länge                                                                                                                    |
| 0604 0043 <sub>h</sub> | Allgemeine Parameter - Inkompatibilität                                                                                                                                                       |
| 0604 0047 <sub>h</sub> | Allgemeine Inkompatibilität im Gerät                                                                                                                                                          |
| 0606 0000 <sub>h</sub> | Zugriffsverletzung aufgrund eines Hardwarefehlers                                                                                                                                             |
| 0607 0010 <sub>h</sub> | Datentyp passt nicht, Länge des Service Parameters passt nicht                                                                                                                                |
| 0607 0012 <sub>h</sub> | Datentyp passt nicht, Länge des Service Parameters zu groß                                                                                                                                    |
| 0607 0013 <sub>h</sub> | Datentyp passt nicht, Länge des Service Parameters zu klein                                                                                                                                   |
| 0609 0011 <sub>h</sub> | Subindex existiert nicht                                                                                                                                                                      |
| 0609 0030 <sub>h</sub> | Wertebereich des Parameters verlassen (nur für Schreibzugriffe)                                                                                                                               |
| 0609 0031 <sub>h</sub> | Wert des Parameters zu groß                                                                                                                                                                   |
| 0609 0032 <sub>h</sub> | Wert des Parameters zu klein                                                                                                                                                                  |
| 0609 0036 <sub>h</sub> | Maximaler Wert ist kleiner als minimaler Wert                                                                                                                                                 |
| 0800 0000 <sub>h</sub> | Allgemeiner Fehler                                                                                                                                                                            |
| 0800 0020 <sub>h</sub> | Datum kann nicht übertragen oder gespeichert werden                                                                                                                                           |
| 0800 0021 <sub>h</sub> | Datum kann aufgrund lokaler Geräteführung nicht übertragen / gespeichert werden                                                                                                               |
| 0800 0022 <sub>h</sub> | Datum kann aufgrund des Gerätezustandes nicht übertragen / gespeichert werden                                                                                                                 |
| 0800 0023 <sub>h</sub> | Dynamisches Generieren des Objektverzeichnisses nicht möglich oder bereits vorhanden (Objektverzeichnis wird aus einer Datei erstellt und ein Fehler aufgrund einer defekten Datei tritt auf) |

Nicht aufgeführte "Abort Codes" sind reserviert.

# III.4.6 Process Data Object (PDO)

PDOs werden für die Echtzeit - Datenkommunikation verwendet. Zum Beispiel lassen sich über PDOs ähnliche Regler aufbauen wie sie bei analog realisierten Antrieben verwendet werden. Statt der dort verwendeten +/- 10V Sollwertvorgabe und ROD-Istwertausgabe können hier digitaler Drehzahlsollwert und Istpositionsausgabe über PDOs realisiert werden. Die PDO-Daten werden dazu ohne Protokoll-Overhead übertragen und der Empfang nicht bestätigt.

Dieses Kommunikationsobjekt nutzt einen unbestätigten Kommunikationsdienst.

PDOs definieren sich über das Objektverzeichnis des SERVOSTAR. Hierbei können vordefinierte PDOs ausgewählt ("mapping" vordefinierter PDOs) oder vom Anwender selbst zusammengestellt (variables "mapping") werden. Das "Mapping" erfolgt mit Hilfe von SDOs während der Konfigurationsphase. Die Länge und die "Mapping" Nummer des PDOs werden über das Antriebsprofil DS 402 definiert.

Die Definition des PDO Dienstes und des Protokolls sind dem DS301 zu entnehmen. Beispiele zur Handhabung von PDOs sind im Applikationsteil dieser Dokumentation zu finden. Grundsätzlich können zwei Arten von PDOs in Abhängigkeit der Übertragungsrichtung unterschieden werden:

- Transmit PDOs (TPDOs) (SERVOSTAR ⇒ Master)
   Die TPDOs übertragen Daten vom SERVOSTAR zur Steuerung (z.B. Istwertobjekte, Gerätezustände).
- Receive PDOs (RPDOs) (Master ⇒ SERVOSTAR)
   Die RPDOs übertragen Daten von der Steuerung zum SERVOSTAR (z.B. Sollwerte)

Der SERVOSTAR unterstützt für jede Übertragungsrichtung zwei unabhängige PDO - Kanäle. Die Kanäle sind mit den Kanalnummern 1 bis 4 gekennzeichnet.

Zur Konfiguration der vier möglichen PDOs stehen jeweils drei Parameter zur Verfügung, die über entsprechende SDOs eingestellt werden können:

- Auswahlparameter, mit denen aus einer Anzahl möglicher PDO-Konfigurationen die zwei PDOs in jeder Richtung ausgewählt werden, die im Prozessdatenbetrieb verwendet werden sollen: (SDOs 2600<sub>h</sub> bis 2603<sub>h</sub>, 2A00<sub>h</sub> bis 2A03<sub>h</sub>)
- 2. Mappingparameter, über die zum einen ermittelt werden kann, welche Daten im ausgewählten PDO vorhanden (= gemappt) sind und über die zum anderen bei den frei konfigurierbaren PDOs (PDO. Nr. 37 bis 40) das Mapping der PDOs vorgegeben werden kann
- 3. Kommunikationsparameter, die festlegen, ob die PDOs im synchronisierten Betrieb oder ereignisgesteuert arbeiten sollen: (SDOs 1400<sub>h</sub> bis 1403<sub>h</sub>, 1800<sub>h</sub> bis 1803<sub>h</sub>)

Darüber hinaus können einzelne Bits der TPDOs maskiert werden, um so bitweise das selbständige Generieren des Sendetriggers auf einzelne "Bitereignisse" von TPDOs zu steuern.

# III.4.6.1 Übertragungsmodi

Es werden die folgenden PDO Übertragungsmodi (transmission mode) unterschieden:

- Synchrone Übertragung
- Asynchrone Übertragung

Um Antriebe zu synchronisieren, wird periodisch das vordefinierte SYNC – Objekt übertragen (Bustakt). Synchrone PDOs werden innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters im Anschluss an das SYNC Objekt übertragen.

Die Einstellung der Übertragungsmodi wird mit Hilfe der PDO Kommunikationsparameter vorgenommen.

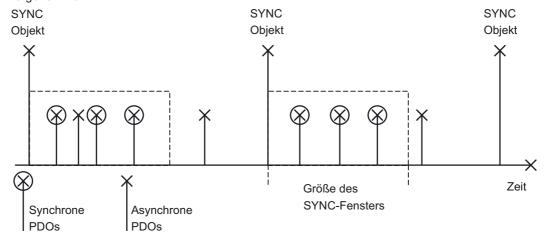

## III.4.6.2 Triggermodi

Es werden drei Triggermodi (Triggering Modes) unterschieden:

#### Ereignisgesteuert (Event Driven)

Die Übertragung der Telegramme wird über ein objektspezifisches Ereignis getriggert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einzelne Bits objektunabhängig zu maskieren, um so das Selbständige generieren von Telegrammen einzuschränken und somit die Buslast zu senken (⇒ IV.3.2.2.4 f).

#### Zeitgesteuert (Time Driven)

Bei ereignisgesteuerten Signalen, die eine zu hohe Buslast erzeugen würden, kann mit Hilfe der "inhibit time" (Kommunikationsparameter, Subindex 3) betimmt werden, nach welcher Mindestzeit wieder ein PDO gesendet werden darf.

## "Remote" Abfrage (Remotely requested)

Ein TPDO kann mit Hilfe eines "Remote" Telegramms angefordert werden.

## III.4.7 Nodeguard

Das Node Guarding Protokoll dient der Funktionsüberwachung des Antriebs. Dazu wird der Antrieb in äquidistanten Zeitabständen vom CANopen - Master angesprochen.

Der maximale zeitliche Abstand, der zwischen zwei Nodeguard - Telegrammen liegen darf, wird durch das Produkt der Guard Time (SDO  $100C_h$ ,  $\Rightarrow$  IV.2.1.12) und des Life Time Factors (SDO  $100D_h$ ,  $\Rightarrow$  IV.2.1.13) bestimmt. Ist einer dieser beiden Werte 0, ist die Ansprechüberwachung deaktiviert. Das Nodeguarding wird nur bei enableter Endstufe aktiviert. Wird der Antrieb innerhalb der Zeit, die durch die SDOs  $100C_h$  und  $100D_h$  definiert ist, nicht angesprochen, tritt die Warnung N04 (Ansprechüberwachung) am Antrieb auf, der Antrieb wird mittels Quickstop - Rampe abgebremst und jede weitere Bewegung wird verhindert. Die zeitliche Folge des Nodeguardings sieht wie folgt aus:

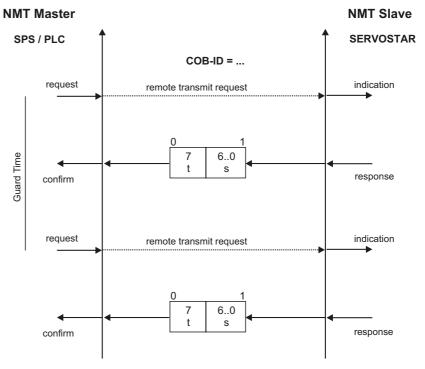

t = toggle Bit, ändert seinen Zustand mit jedem Slave-Telegramm

s = Zustand der NMT Slave - Zustandsmaschine

Das Nodeguarding wird vom Master mit RTR - Telegrammen mit dem COB-ID ausgeführt, der über das SDO  $100E_h$  ( $\Rightarrow$  IV.2.1.14) beim Slave eingestellt werden kann. Der Defaultwert hierfür ist  $700_h$  + Slave - Knotenadresse.

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

# IV CANopen Antriebsprofil

# IV.1 Emergency Messages

"Emergency Messages" werden durch interne Gerätefehler ausgelöst. Sie haben eine hohe ID – Priorität, um einen schnellen Buszugriff sicherzustellen. Die "Emergency Message" beinhaltet ein Fehlerfeld mit vordefinierten Fehlernummern (2 Byte), Fehlerregister (1Byte) und die Fehlerkategorie (1Byte) und zusätzlichen Informationen ( $\Rightarrow$  Kap. III). Das höherwertige Byte der Fehlernummer gibt die Fehlerklasse und das niederwertige Byte die Fehlernummer der Klasse an. Fehlernummern von  $xx00_h$  bis  $xx7F_h$  sind im Kommunikations- oder Antriebsprofil definiert. Fehlernummern von  $xx80_h$  bis  $xxFF_h$  sind herstellerspezifische Definitionen. Mit Hilfe der Fehlerkategorie können auftretende Fehler in ihrer Bedeutung klassifiziert werden. Es sind die folgenden Fehlerkategorien definiert:

- 1: Fehler, die nur durch einen Reset (Kommando "COLDSTART" oder Bit 7 im controlword ⇒ IV.4.2.1) gelöscht werden können. Diese Fehler werden auch durch Blinken der LED Anzeige in der Frontplatte angezeigt.(Fxx, xx = Fehlernummer)
- 2: Fehler, die durch Bit 11 im controlword (⇒ Kap. IV.4.2.1) gelöscht werden können.
- **3:** Fehlermeldungen, die bei der Verarbeitung eines PDOs auftreten können.
- 4: Fehler, die nicht durch den Anwender behoben werden können.
- 5: Bedienungsfehler / Warnungen

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Error Codes:

| Error Code                             | Kategorie | Beschreibung                                               |  |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|
| 0000 <sub>h</sub>                      | _         | Error reset or no error (mandatory)                        |  |
| 1000 <sub>h</sub>                      | _         | Generic error (mandatory)                                  |  |
| 1080 <sub>h</sub>                      | 5         | Kein BTB (Zustand "not ready for operation")               |  |
| 2330 <sub>h</sub>                      | 2         | Erdschluß (F22)                                            |  |
| 3100 <sub>h</sub>                      | 1         | Kein Netz-BTB (F16)                                        |  |
| 3110 <sub>h</sub>                      | 1         | Überspannung Zwischenkreis (F02)                           |  |
| 3120 <sub>h</sub>                      | 1         | Unterspannung Zwischenkreis (F05)                          |  |
| 3130 <sub>h</sub>                      | 1         | Eine Netzphase fehlt (bei PMODE = 2) (F19)                 |  |
| 4110 <sub>h</sub>                      | 1         | Umgebungstemperatur überschritten (F13)                    |  |
| 4210 <sub>h</sub>                      | 1         | Kühlkörpertemperatur überschritten (F01)                   |  |
| 4310 <sub>h</sub>                      | 1         | Motortemperatur überschritten (F06)                        |  |
| 5111 <sub>h</sub>                      | 1         | Fehler ±15VHilfsspannung (F07)                             |  |
| 5380 <sub>h</sub>                      | 1         | Fehler A/D-Konverter (F17)                                 |  |
| 5400 <sub>h</sub>                      | 1         | Endstufenfehler (F14)                                      |  |
| 5420 <sub>h</sub>                      | 1         | Ballast (Chopper) (F18)                                    |  |
| 5420n<br>5441 <sub>h</sub>             | 1         | Fehler bei Bedienung der AS - Option (F27)                 |  |
| 5530 <sub>h</sub>                      | 1         | Serielles EEPROM (F09)                                     |  |
|                                        | 1         |                                                            |  |
| 5581 <sub>h</sub><br>6010 <sub>h</sub> | 4         | Flash-EEPROM (F10)                                         |  |
|                                        | 4         | Watchdog (Softwarereset, F32)                              |  |
| 6181 <sub>h</sub>                      |           | BCC Fehler (Table)                                         |  |
| 6182 <sub>h</sub>                      | 4         | BCC Fehler (System Makro)                                  |  |
| 6183 <sub>h</sub>                      | 4         | BCC Fehler (EEPROM seriell)                                |  |
| 6184 <sub>h</sub>                      | 4         | FPGA Fehler                                                |  |
| 6185 <sub>h</sub>                      | 4         | Fehler (Table)                                             |  |
| 6281 <sub>h</sub>                      | 4         | User Software BCC (Makro, F32)                             |  |
| 6282 <sub>h</sub>                      | 4         | Fehlerhafte User Software (Makro, F32)                     |  |
| 6320 <sub>h</sub>                      | 3         | Parameterfehler  (F44)                                     |  |
| 7111 <sub>h</sub>                      | 1         | Bremsenfehler (F11)                                        |  |
| 7122 <sub>h</sub>                      | 1         | Kommutierungsfehler (F25)                                  |  |
| 7181 <sub>h</sub>                      | 5         | SERVOSTAR konnte nicht enabled werden                      |  |
| 7182 <sub>h</sub>                      | 5         | Kommando nur im Zustand "disabled" möglich                 |  |
| 7303 <sub>h</sub>                      | 1         | Fehler Rückführeinheit (F04)                               |  |
| 8053 <sub>h</sub>                      | 1         | Handlingfehler (F21)                                       |  |
| 8181 <sub>h</sub>                      | 2         | Ansprechüberwachung aktiv                                  |  |
| 8182 <sub>h</sub>                      | 1         | CAN - Busoff (F23)                                         |  |
| 8281 <sub>h</sub>                      | 5         | Zustandsmaschine ist nicht im "Operational Enable"-Zustand |  |
| 8282 <sub>h</sub>                      | 5         | Fehlerhafte Modeeinstellung                                |  |
| 8331 <sub>h</sub>                      | 1         | I <sup>2</sup> t (torque fault, F15)                       |  |
| 8480 <sub>h</sub>                      | 1         | Überdrehzahl (overspeed, F08)                              |  |
| 8611 <sub>h</sub>                      | 2         | Schleppfehler                                              |  |
| 8681 <sub>h</sub>                      | 5         | Ungültige Fahrauftragsnummer                               |  |
| 8682 <sub>h</sub>                      | 2         | Fehler externe Trajektorie (F28) (nur Sercos)              |  |
| FF01 <sub>h</sub>                      | 4         | Schwerwiegender Ausnahmefehler (F32)                       |  |
| FF02 <sub>h</sub>                      | 3         | Fehler in PDO-Komponente                                   |  |
| FF03 <sub>h</sub>                      | 5         | Betriebsmode                                               |  |
| FF04                                   | 1         | Slotfehler (F20)                                           |  |
| FF06                                   | 2         | Warnungsanzeige als Fehler (F24)                           |  |
| FF07                                   | 2         | Fehler Referenzfahrt (HW-Endschalter erreicht) (F26)       |  |
| FF08                                   | 2         | Sercos - Fehler (F29)                                      |  |
| FF11                                   | 1         | Sercos                                                     |  |

# IV.2 Allgemeine Definationen

In diesem Kapitel werden allgemeingültige Objekte beschrieben (z.B. SDO  $1000_h$  "Device Type"). Im Anschluss daran wird die freie Konfiguration von Prozessdatenobjekten ("free mapping") erläutert.

# IV.2.1 Allgemeine Objekte

# IV.2.1.1 SDO 1000h: Device Type (DS301)

Dieses Objekt beschreibt den Gerätetyp (Servoantrieb) und die Gerätefunktionalität (DS402 Antriebsprofil). Es setzt sich folgendermaßen zusammen:

| INIOR |                       |       |                      | LOB |
|-------|-----------------------|-------|----------------------|-----|
|       | zusätzliche Informati | onen  | Geräte-Profil-Nummer |     |
|       | Modebits              | Тур   | 402 <sub>d</sub>     |     |
| 31    | 24                    | 23 16 | 15                   | 0   |

Nummer des Geräteprofils: 402<sub>d</sub> (Antriebsprofil)

Typ: 02 (Servoantrieb)

Modebits: 0 (Herstellerspezifisch)

Objektbeschreibung:

| Index      | 1000 <sub>h</sub> |
|------------|-------------------|
| Name       | Gerätetyp         |
| Objektcode | VAR               |
| Datentyp   | UNSIGNED32        |
| Kategorie  | M                 |

| Zugriff      | r             |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | UNSIGNED32    |
| Defaultwert  | nein          |

# IV.2.1.2 SDO 1001h: Error register (DS301)

Wird ein Fehlerbit im herstellerunabhängigen Fehlerregister gesetzt, so werden detailliertere Informationen im SDO 1003<sub>h</sub> zur Verfügung gestellt. Dieses Objekt ist Teil des Fehlerobjekts (Emergency Message).

Objektbeschreibung:

| Index      | 1001 <sub>h</sub> |
|------------|-------------------|
| Name       | Error register    |
| Objektcode | VAR               |
| Datentyp   | UNSIGNED8         |
| Kategorie  | M                 |

Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r             |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | UNSIGNED8     |
| Defaultwert  | nein          |

Im Folgenden wird die Bitbelegung des Fehlerregisters beschrieben. Ein gesetztes Bit zeigt ein Fehlerereignis an.

| Bit | Beschreibung  | Bit | Beschreibung            |
|-----|---------------|-----|-------------------------|
| 0   | generic error | 4   | communication error     |
| 1   | current       | 5   | device profile specific |
| 2   | voltage       | 6   | reserved                |
| 3   | temperature   | 7   | manufacturer specific   |

# IV.2.1.3 SDO 1002h: Manufacturer Status Register (DS301)

Dieses Objekt beinhaltet das herstellerspezifische Statusregister, in dem auch die SERVOSTAR Warnungen enthalten sind (s. auch ASCII Objekt DRVSTAT).

Objektbeschreibung:

| Index      | 1002 <sub>h</sub>            |
|------------|------------------------------|
| Name       | Manufacturer Status Register |
| Objektcode | VAR                          |
| Datentyp   | UNSIGNED8                    |
| Kategorie  | M                            |

Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r             |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | UNSIGNED8     |
| Defaultwert  | nein          |

Die folgende Tabelle zeigt die Bitbelegung des Statusregisters:

| Bit | Beschreibung                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 0   | Warnung 1: I²t-Meldeschwelle überschritten                       |
| 1   | Warnung 2: Ballastleistung erreicht                              |
| 2   | Warnung 3: Schleppfehler                                         |
| 3   | Warnung 4: Ansprechüberwachung aktiv                             |
| 4   | Warnung 5: Netzphase fehlt                                       |
| 5   | Warnung 6: Software-Endschalter 1 hat angesprochen               |
| 6   | Warnung 7: Software-Endschalter 2 hat angesprochen               |
| 7   | Warnung 8: Fehlerhafter Fahrauftrag gestartet                    |
| 8   | Warnung 9: Beim Fahrauftrag-Start war kein Referenzpunkt gesetzt |
| 9   | Warnung 10: PSTOP aktiv                                          |
| 10  | Warnung 11: NSTOP aktiv                                          |
| 11  | Warnung 12: Motordefaultwerte wurden geladen                     |
| 12  | Warnung 13: Erweiterungskarte arbeitet nicht ordnungsgemäß       |
| 13  | Warnung 14: Motorphase                                           |
| 14  | Warnung 15: fehlerhafter VCT-Eintrag angewählt                   |
| 15  | Warnung 16: Reserve                                              |
| 16  | Fahrauftrag aktiv                                                |
| 17  | Referenzpunkt gesetzt                                            |
| 18  | Aktuelle Position = Home Position                                |
| 19  | In Position                                                      |
| 20  | Position-Latch erfolgt (positive Flanke)                         |
| 21  | Position 0 erreicht                                              |
| 22  | Position 1 erreicht                                              |
| 23  | Position 2 erreicht                                              |
| 24  | Position 3 erreicht                                              |
| 25  | Position 4 erreicht                                              |
| 26  | Initialisierung beendet                                          |
| 27  | Position 5 erreicht                                              |
| 28  | Drehzahl = 0                                                     |
| 29  | Sicherheitsrelais hat angesprochen                               |
| 30  | Endstufe freigegeben                                             |
| 31  | Fehler steht an                                                  |

# IV.2.1.4 SDO 1003h: Pre-Defined Error Field (DS301)

Dieses Objekt beinhaltet das letzte Fehlerereignis, das über ein Fehlertelegramm gemeldet wurde. Es wird nur der letzte Fehler angezeigt.

- 1. Der Wert unter Subindex 00h zeigt die Anzahl der aufgezeichneten Fehler an.
- 2. Der aktuellste Fehler steht unter Subindex 01<sub>h</sub>.
- 3. Wird der Wert 0 in Subindex 02<sub>h</sub> geschrieben, wird der Fehler aus der Fehlerliste gelöscht (Achtung: Fehler wird nicht quittiert!).
- 4. Die Fehlernummer ist vom Datentyp UNSIGNED32 und setzt sich aus einer 16 Bit Fehlernummer und einem herstellerspezifischen Informationsfeld zusammen. Das herstellerspezifische Informationsfeld wird vom SERVOSTAR nicht benutzt. Die möglichen Fehlernummern sind im Kapitel "Error Message" (⇒ Kap. IV.1) beschrieben. Das Datenfeld baut sich folgendermaßen auf:

| MSB              | LS           | В |
|------------------|--------------|---|
| Informationsfeld | Fehlernummer |   |

#### Objektbeschreibung:

| Index      | 1003 <sub>h</sub> |
|------------|-------------------|
| Name       | Error Field       |
| Objektcode | ARRAY             |
| Datentyp   | UNSIGNED32        |
| Kategorie  | 0                 |

| Subindex     | 00 <sub>h</sub>   |
|--------------|-------------------|
| Beschreibung | Anzahl der Fehler |
| Kategorie    | M                 |
| Zugriff      | r/w               |
| PDO Mapping  | nicht möglich     |
| Wertebereich | 0254              |
| Defaultwert  | nein              |

| Subindex     | 01 <sub>h</sub>                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Beschreibung | Standard Fehlerfeld (⇒ Kap. IV.1) |
| Kategorie    | M                                 |
| Zugriff      | r                                 |
| PDO Mapping  | nicht möglich                     |
| Wertebereich | UNSIGNED32                        |
| Defaultwert  | nein                              |

# IV.2.1.5 SDO 1004h: Zahl der unterstützten PDOs (DS301)

Dieses Objekt wird nur aus Kompatibilitätsgründen zu älteren Ausgaben des CANopen-Standards DS 301 unterstützt.

#### Parameterstruktur:

| Subindex | MSB                                           | LSB                                      |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0        | Zahl der unterstützten RPDOs                  | Zahl der unterstützten TPDOs             |
| 1        | Zahl der unterstützten syn-<br>chronen RPDOs  | Zahl der unterstützten synchronen TPDOs  |
| 2        | Zahl der unterstützten asyn-<br>chronen RPDOs | Zahl der unterstützten asynchronen TPDOs |

#### Objektbeschreibung:

| Index      | 1004 <sub>h</sub>           |
|------------|-----------------------------|
| Name       | Zahl der unterstützten PDOs |
| Objektcode | ARRAY                       |
| Datentyp   | UNSIGNED32                  |
| Kategorie  | 0                           |

#### Wertbeschreibung:

| Subindex     | 00 <sub>h</sub>                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Beschreibung | Zahl der unterstützten PDOs            |
| Kategorie    | 0                                      |
| Zugriff      | r                                      |
| PDO Mapping  | nicht möglich                          |
| Wertebereich | 00 <sub>h</sub> - 1FF01FF <sub>h</sub> |
| Defaultwert  | 00020002h                              |

| Subindex     | 01 <sub>h</sub>                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Beschreibung | Zahl der synchronen PDOs               |
| Kategorie    | О                                      |
| Zugriff      | r                                      |
| PDO Mapping  | nicht möglich                          |
| Wertebereich | 00 <sub>h</sub> - 1FF01FF <sub>h</sub> |
| Defaultwert  | 00 <sub>h</sub>                        |

| Subindex     | 02 <sub>h</sub>                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Beschreibung | Zahl der asynchronen PDOs              |
| Kategorie    | 0                                      |
| Zugriff      | r                                      |
| PDO Mapping  | nicht möglich                          |
| Wertebereich | 00 <sub>h</sub> - 1FF01FF <sub>h</sub> |
| Defaultwert  | 00020002 <sub>h</sub>                  |

Beschrieben ist hier nur die Verteilung nach dem Hochlauf des SERVOSTAR. Danach können die PDOs über die Kommunikationsparameter  $1400_h$  bis  $1403_h$ ,  $1800_h$  bis  $1803_h$  konfiguriert werden.

# IV.2.1.6 SDO 1005h: COB-ID der SYNC - Message (DS301)

Mit diesem Objekt kann der COB - ID für die SYNC - Message geändert werden.

Objektbeschreibung:

| Index      | 1005 <sub>h</sub>         |
|------------|---------------------------|
| Name       | COB - ID der SYNC message |
| Objektcode | VAR                       |
| Datentyp   | UNSIGNED32                |
| Kategorie  | 0                         |

#### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r/w                   |
|--------------|-----------------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich         |
| Wertebereich | UNSIGNED32            |
| Defaultwert  | 80000080 <sub>h</sub> |

#### Parameterstruktur:

| MSB |     |    |    |                 |                   | LSB |
|-----|-----|----|----|-----------------|-------------------|-----|
| Χ   | 0/1 | 0  |    | 00 <sub>h</sub> | 11 Bit identifier |     |
| 31  | 30  | 29 | 28 | 11              | 10                | 0   |

Nur die Bits 0 - 10, 29 und 30 haben dabei eine Bedeutung:

| Bit  | Wert | Bedeutung                        |  |  |
|------|------|----------------------------------|--|--|
| 31   | Χ    | _                                |  |  |
| 20   | 0    | Gerät erzeugt keine SYNC-Message |  |  |
| 30   | 1    | Gerät erzeugt SYNC-Message       |  |  |
| 20   | 0    | 11 Bit ID                        |  |  |
| 29   | 1    | 29 Bit ID                        |  |  |
| 2811 | Χ    | Bit 1128 von 29 Bit SYNC COB-ID  |  |  |
| 100  | Χ    | Bit 010 von SYNC COB-ID          |  |  |

# IV.2.1.7 SDO 1006h: Communication Cycle Period (DS301)

Mit diesem Objekt kann die Periode des Sendens des SYNC - Telegramms in  $\mu$ s festgelegt werden. Objektbeschreibung:

| Index      | 1006 <sub>h</sub>                |
|------------|----------------------------------|
| Name       | Periode des Kommunikationszyklus |
| Objektcode | VAR                              |
| Datentyp   | UNSIGNED32                       |
| Kategorie  | 0                                |

| Zugriff      | r/w             |
|--------------|-----------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED32      |
| Defaultwert  | 00 <sub>h</sub> |

# IV.2.1.8 SDO 1007h: Synchronous window length (DS301)

Dieses Objekt legt die Länge des Zeitfensters für synchrone PDOs in µs fest.

Objektbeschreibung:

| Index      | 1007 <sub>h</sub>                     |
|------------|---------------------------------------|
| Name       | Zeitfenster für synchrone Nachrichten |
| Objektcode | VAR                                   |
| Datentyp   | UNSIGNED32                            |
| Kategorie  | 0                                     |

#### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r/w             |
|--------------|-----------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED32      |
| Defaultwert  | 00 <sub>h</sub> |

# IV.2.1.9 SDO 1008h: Manufacturer Device Name (DS301)

Der Gerätename besteht aus vier ASCII-Zeichen und hat die Buchstaben "SDxx" zum Inhalt, wobei xx für die Stromstärke der Endstufe steht (z.B. SD06).

Objektbeschreibung:

| Index      | 1008 <sub>h</sub>        |
|------------|--------------------------|
| Name       | Manufacturer Device Name |
| Objektcode | VAR                      |
| Datentyp   | Visible String           |
| Kategorie  | Optional                 |

#### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | const         |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | nein          |
| Defaultwert  | nein          |

# IV.2.1.10 SDO 100Ah: Manufacturer Software Version (DS301)

Die Interface-Softwareversion besteht aus vier ASCII-Zeichen (z.B. 3.00).

Objektbeschreibung:

| Index      | 100A <sub>h</sub>             |
|------------|-------------------------------|
| Name       | Manufacturer Software Version |
| Objektcode | VAR                           |
| Datentyp   | Visible String                |
| Kategorie  | Optional                      |

| Zugriff      | const         |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | nein          |
| Defaultwert  | nein          |

# IV.2.1.11 SDO 100Bh: Node-ID (DS301)

Über das Objekt "Node-ID" kann die Teilnehmeradresse des SERVOSTAR ausgelesen werden. Die Teilnehmeradresse kann unter anderem über das ASCII-Objekt "ADDR" verändert werden. Der einzustellende Adressbereich (Wertebereich) ist abhängig vom ASCII – Objekt "MDRV". Die Teilnehmeradresse kann von 1..63 oder von 1..127 eingestellt werden.

Wird der expandierte Adressbereich verwendet, kann die Inbetriebnahmesoftware nicht mehr über den CAN – Bus vernetzt werden.

Objektbeschreibung:

| Index      | 100B <sub>h</sub> |
|------------|-------------------|
| Name       | Node-ID           |
| Objektcode | VAR               |
| Datentyp   | UNSIGNED32        |
| Kategorie  | Optional          |

#### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r             |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | 1127 (163)    |
| Defaultwert  | 1             |

# IV.2.1.12 SDO 100Ch: Guard Time (DS301)

Das Produkt der SDOs  $100C_h$  "Guard Time" und  $100D_h$  "Life Time Factor" ergibt die Ansprechüberwachungszeit. Die "Guard Time" wird in Millisekunden angegeben. Die Ansprechüberwachung wird erst mit dem ersten "Nodeguard - Objekt" aktiv ( $\Rightarrow$  Kap. III.4.7). Wird der Wert des Objekts "Guard Time" zu Null gesetzt, ist die Ansprechüberwachung inaktiv.

Objektbeschreibung:

| Index      | 100C <sub>h</sub> |
|------------|-------------------|
| Name       | Guard Time        |
| Objektcode | VAR               |
| Datentyp   | UNSIGNED16        |
| Kategorie  | Mandatory         |

| Zugriff      | r             |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | UNSIGNED16    |
| Defaultwert  | 0             |

## IV.2.1.13 SDO 100Dh: Life Time Factor (DS301)

Das Produkt der Objekte "Guard Time" und "Life Time Factor" ergibt die Ansprechüberwachungszeit. Die Ansprechüberwachung wird erst mit dem ersten "Nodeguard - Objekt" aktiv ( $\Rightarrow$  III.4.7). Wird der Wert des Objekts "Life Time Factor" zu Null gesetzt, ist die Ansprechüberwachung inaktiv.

Objektbeschreibung:

| Index      | 100D <sub>h</sub> |
|------------|-------------------|
| Name       | Life Time Factor  |
| Objektcode | VAR               |
| Datentyp   | UNSIGNED8         |
| Kategorie  | Mandatory         |

#### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r/w           |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | 0255          |
| Defaultwert  | 0             |

# IV.2.1.14 SDO 100Eh: COB - ID Nodeguarding (DS301)

Dieses Objekt legt den COB - ID für das Nodeguarding - Protokoll fest.

Objektbeschreibung:

| Index      | 100E <sub>h</sub>        |
|------------|--------------------------|
| Name       | Node guarding identifier |
| Objektcode | VAR                      |
| Datentyp   | UNSIGNED32               |
| Kategorie  | 0                        |

#### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r/w             |
|--------------|-----------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED32      |
| Defaultwert  | 700 + node - ID |

## IV.2.1.15 SDO 100Fh: Zahl der unterstützten SDOs (DS301)

Dieses Objekt beschreibt die Zahl der vom Gerät unterstützten SDOs.

Objektbeschreibung:

| Index      | 100F <sub>h</sub>           |
|------------|-----------------------------|
| Name       | Zahl der unterstützten SDOs |
| Objektcode | VAR                         |
| Datentyp   | UNSIGNED32                  |
| Kategorie  | 0                           |

#### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r               |
|--------------|-----------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED32      |
| Defaultwert  | 01 <sub>h</sub> |

# IV.2.1.16 SDO 1010h: Store Parameters (DS301)

Mit Hilfe dieses Objekts können die Kommunikations- und Mappingparameter abgespeichert werden.

#### Objektbeschreibung:

| Index      | 1010 <sub>h</sub> |
|------------|-------------------|
| Name       | store parameters  |
| Objektcode | ARRAY             |
| Datentyp   | UNSIGNED32        |
| Kategorie  | 0                 |

#### Wertbeschreibung:

| Subindex     | 0 <sub>h</sub>      |
|--------------|---------------------|
| Beschreibung | Anzahl der Einträge |
| Zugriff      | r                   |
| PDO Mapping  | nicht möglich       |
| Wertebereich | 2                   |
| Defaultwert  | 2                   |

| Subindex     | 1 <sub>h</sub>      |
|--------------|---------------------|
| Beschreibung | save all parameters |
| Zugriff      | r/w                 |
| PDO Mapping  | nicht möglich       |
| Wertebereich | UNSIGNED32          |
| Defaultwert  | 0                   |

Dieser Subindex ist reserviert.

| Subindex     | 2 <sub>h</sub>                |
|--------------|-------------------------------|
| Beschreibung | save communication parameters |
| Zugriff      | r/w                           |
| PDO Mapping  | nicht möglich                 |
| Wertebereich | UNSIGNED32                    |
| Defaultwert  | 0                             |

Zum Abspeichern der Kommunikations- und Mappingparameter muss Subindex 2 verwendet werden. Es muss ein schreibender Zugriff mit der Schreibsignatur "save" erfolgen, d.h. Sie müssen folgenden Wert schreiben:

| MSB             | _               |                 | LSB             |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| е               | V               | а               | s               |
| 65 <sub>h</sub> | 76 <sub>h</sub> | 61 <sub>h</sub> | 73 <sub>h</sub> |

Ein Abspeichern der Parameter kann nur erfolgen, wenn diese Funktion über den Parameter DRVCNFG (SDO 6372, Subindex 1) Bit 3 freigegeben ist.

# IV.2.1.17 SDO 1012h: COB - ID für Time - Stamp Message (DS301)

 $\label{eq:mitigates} \mbox{Mit diesem Objekt kann der COB - ID für die Time - stamp - Message definiert werden.}$ 

Objektbeschreibung:

| Index      | 1012 <sub>h</sub>         |
|------------|---------------------------|
| Name       | COB-ID time stamp message |
| Objektcode | VAR                       |
| Datentyp   | UNSIGNED32                |
| Kategorie  | 0                         |

#### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r/w              |
|--------------|------------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich    |
| Wertebereich | UNSIGNED32       |
| Defaultwert  | 100 <sub>h</sub> |

## IV.2.1.18 SDO 1013h: High Resolution Time Stamp (i.V.) (DS301)

Mit diesem Objekt kann ein Zeitwert gelesen oder geschrieben werden.

Objektbeschreibung:

| Index      | 1013 <sub>h</sub>          |
|------------|----------------------------|
| Name       | high resolution time stamp |
| Objektcode | VAR                        |
| Datentyp   | UNSIGNED32                 |
| Kategorie  | 0                          |

#### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r/w             |
|--------------|-----------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED32      |
| Defaultwert  | 00 <sub>h</sub> |

# IV.2.1.19 SDO 1014h: COB - ID für Emergency Message (DS301)

Mit diesem Objekt kann der COB - ID für die Emergency definiert werden.

Objektbeschreibung:

| Index      | 1014 <sub>h</sub>        |
|------------|--------------------------|
| Name       | COB-ID emergency message |
| Objektcode | VAR                      |
| Datentyp   | UNSIGNED32               |
| Kategorie  | 0                        |

#### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r/w                         |
|--------------|-----------------------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich               |
| Wertebereich | UNSIGNED32                  |
| Defaultwert  | 80 <sub>h</sub> + Node - ID |

# IV.2.1.20 SDO 1018h: Identity Object (DS301)

Das "Identity Objekt" beinhaltet allgemeine Geräteinformationen.

Objektbeschreibung:

| Index      | 1018 <sub>h</sub> |
|------------|-------------------|
| Name       | Identity Object   |
| Objektcode | RECORD            |
| Datentyp   | Identity          |

## Wertbeschreibung:

| Subindex     | 00 <sub>h</sub>     |
|--------------|---------------------|
| Beschreibung | Anzahl der Einträge |
| Zugriff      | r                   |
| PDO Mapping  | nicht möglich       |
| Wertebereich | 14                  |
| Defaultwert  | 4                   |

| Subindex     | 01 <sub>h</sub> |
|--------------|-----------------|
| Beschreibung | Vendor ID*      |
| Zugriff      | r               |
| PDO Mapping  | nicht möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED32      |
| Defaultwert  | 6A <sub>H</sub> |

<sup>\* 00 00 00 6</sup>A<sub>h</sub>

| Subindex     | 02 <sub>h</sub> |
|--------------|-----------------|
| Beschreibung | Product Code*   |
| Zugriff      | r               |
| PDO Mapping  | nicht möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED32      |
| Defaultwert  | nein            |

<sup>\*</sup> Stromstärke des Verstärkers

| Subindex     | 03 <sub>h</sub>  |
|--------------|------------------|
| Beschreibung | Revision Number* |
| Zugriff      | r                |
| PDO Mapping  | nicht möglich    |
| Wertebereich | UNSIGNED32       |
| Defaultwert  | nein             |

<sup>\*</sup> Bit 16..31 Firmware Version, Bit 15..0 CANopen Version

| Subindex     | 04 <sub>h</sub> |
|--------------|-----------------|
| Beschreibung | Serial Number   |
| Zugriff      | r               |
| PDO Mapping  | nicht möglich   |
| Wertebereich | UNSIGNED32      |
| Defaultwert  | nein            |

## IV.3 PDO Mapping

Da der SERVOSTAR mehr als einen Betriebsmode unterstützt, werden unterschiedlich konfigurierte PDOs für die Sende- und Empfangsrichtung - in Abhängigkeit der Anwendung - benötigt. Die erste Lösung für die Handhabung von frei konfigurierbaren PDOs im SERVOSTAR war das "quasi freie Mapping". Bei dieser Art von freiem Mapping werden vordefinierte PDOs mit Hilfe eines Index aus der PDO Bibliothek ausgewählt. Diese PDOs können inhaltlich nicht mehr umkonfiguriert werden. Das "quasi freie Mapping" hat sich jedoch als zu statisch für die wachsende Anzahl unterschiedlichster Anwendungen gezeigt. Daher wurde das "vollständig freie Mapping" für PDOs zusätzlich eingeführt. Hierbei kann der Anwender das PDO auch inhaltlich verändern ( $\Rightarrow$  III.4.6). Die folgende Abbildung "Handling CANopen Prozessdatenkanal" veranschaulicht die Handhabung von PDOs.

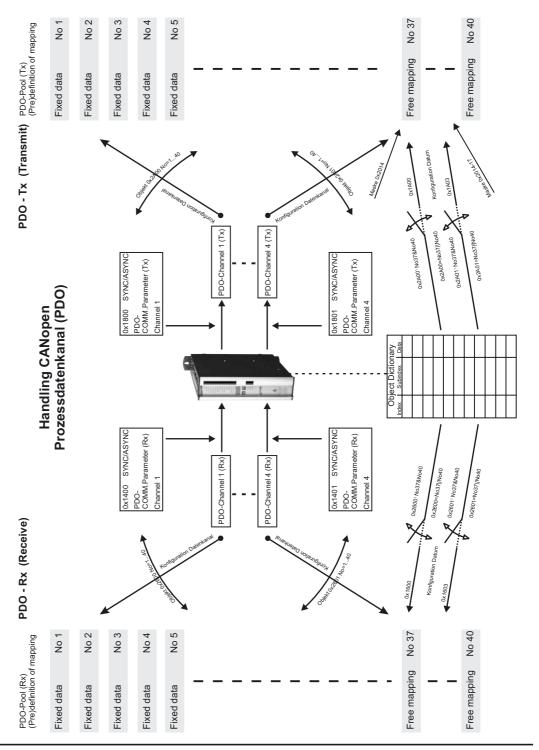

## IV.3.1 Empfangs-PDOs (RPDO)

Mit den SDOs  $2600_h$  bis  $2603_h$  können RPDOs (R=receive) ausgewählt werden. Die Konfiguration der RPDOs erfolgt mit den SDOs  $1400_h$  bis  $1403_h$  (Kommunikationsparameter) und  $1600_h$  bis  $1603_h$ (Mapping - Parameter). Diese Objekte arbeiten kanalbezogen d. h.:

- RPDO Kanal 1: 2600<sub>h</sub>, 1400<sub>h</sub>, 1600<sub>h</sub>
- RPDO Kanal 2: 2601<sub>h</sub>, 1401<sub>h</sub>, 1601<sub>h</sub>
- RPDO Kanal 3: 2602<sub>h</sub>, 1402<sub>h</sub>, 1602<sub>h</sub>
- RPDO Kanal 4: 2603<sub>h</sub>, 1403<sub>h</sub>, 1603<sub>h</sub>

Die SDOs  $1600_h$  bis  $1603_h$  können nur gelesen und so die Objektkonfiguration innerhalb des RPDOs ermittelt werden.



#### Ausnahme:

Wurden einer oder mehrere der RPDOs 37 bis 40 ausgewählt, muss die Objektkonfiguration für den jeweiligen RPDO – Kanal mit den SDOs 1600<sub>h</sub> bis 1603<sub>h</sub> (Schreibzugriff) erfolgen.

Es sind die folgenden PDOs definiert:

| PDO Nummer | Mapping Objekt Index | Subindex                        | Mapping Object Name                                  |
|------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1          | 6040 <sub>h</sub>    | _                               | Controlword                                          |
| 220        | 1                    | _                               | reserviert                                           |
| 21         | 3100 <sub>h</sub>    | 01 <sub>h</sub> 08 <sub>h</sub> | ASCII-Objekt                                         |
| 22         | 6040 <sub>h</sub>    |                                 | controlword                                          |
|            | 2060 <sub>h</sub>    | 00 <sub>h</sub>                 | Strom- oder Drehzahlsollwert                         |
| 2331       | 1                    | _                               | reserviert                                           |
| 32         | 2060 <sub>h</sub>    | 00 <sub>h</sub>                 | Strom- oder Drehzahlsollwert                         |
| 33         | 2022 <sub>h</sub>    | 04 <sub>h</sub>                 | Inkrementeller Positionssollwert                     |
|            | 2022 <sub>h</sub>    | 04 <sub>h</sub>                 | Inkrementeller Positionssollwert                     |
| 34         | 2022 <sub>h</sub>    | 01 <sub>h</sub>                 | Position                                             |
|            | 2022 <sub>h</sub>    | 02 <sub>h</sub>                 | Geschwindigkeit                                      |
|            | 2022 <sub>h</sub>    | 03 <sub>h</sub>                 | Fahrauftragsart                                      |
| 35         | 2022 <sub>h</sub>    | 05 <sub>h</sub>                 | Fahrsatznummer (Achtung: Im Gerätezustand "Operation |
|            |                      |                                 | Enable" wird sofort gestartet)                       |
| 36         | <u> </u>             | _                               | reserviert                                           |
| 3740       | xxxx <sub>h</sub>    | xx <sub>h</sub>                 | Frei definierbare RPDOs                              |
| 4164       | _                    | _                               | reserviert                                           |

## IV.3.1.1 Beschreibung der vordefinierten Empfangs-PDOs

## IV.3.1.1.1 PDO controlword (1) (DS402)

Das PDO controlword (Default - PDO) besteht aus dem controlword (UNSIGNED16). Mit diesem PDO kann am Einschalten ist dieses PDO auf RPDO 1 gemappt. Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO controlword:

| Subindex        | Wert                  | Beschreibung        |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 00 <sub>h</sub> | 1 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge |
| 01 <sub>h</sub> | 60400010 <sub>h</sub> | Kontrollwort        |

## IV.3.1.1.2 PDO ASCII-Kanal empfangen (21)

Mit Hilfe des ASCII-Kanals (Default-PDO) können sämtliche Parameter und Kommandos zum SERVOSTAR übertragen werden. Es können bis zu 8 ASCII-Zeichen in einem PDO gesendet werden. Kommandos oder Parameter, die mehr als 8 Zeichen benötigen, müssen segmentiert werden. Alle Kommandos und Parameter werden mit dem ASCII-Code "CR LF" (0xDh, 0xAh) abgeschlossen. Die nicht benötigten Bytes im PDO werden mit dem ASCII-Code "NUL" (0x0h) aufgefüllt, da sonst jedes überflüssige Zeichen als neues Kommando erkannt würde. Nach dem Einschalten ist dieses PDO auf RPDO2 gemappt.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO ASCII-Kanal empfangen:

| Subindex          | Wert                  | Beschreibung            |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 00 <sub>h</sub>   | 1 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge     |
| 0108 <sub>h</sub> | 31000208 <sub>h</sub> | 1. bis 8. ASCII-Zeichen |

Dieses Objekt unterstützt nur den Übertragungstyp 255 (asynchron).

## IV.3.1.1.3 PDO Strom- / Drehzahlsollwert (22)

Das PDO Strom- bzw. Drehzahlsollwert setzt sich aus dem controlword (UNSIGNED16) und dem Sollwert (Signed16) zusammen. Dieses PDO darf nur in den Modi "Drehzahl digital" oder "Strom digital" benutzt werden. Anhand des eingestellten Mode (digitaler Strom- bzw. Drehzahlsollwert) wird erkannt, ob es sich um einen Drehzahl- oder Stromsollwert handelt. Das PDO wird sofort ausgeführt. Mehrfaches Senden des PDO mit verschiedenen Sollwerten erfordert kein zwischenzeitliches Anhalten des Antriebs.

**Stromnormierung:** 3280 = Spitzenstrom des Reglers

1640 = Nennstrom

z.B. Nennstrom = 3A, Sollwert =  $1,0A \Rightarrow 547$  Inkremente

Drehzahlnormierung:

z.B. Drehzahl =  $3000 \text{min}^{-1} \Rightarrow \text{Sollwert} = 419430$ 

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Sollwert:

| Subindex        | Wert                  | Beschreibung              |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| 00 <sub>h</sub> | 1 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge       |
| 01 <sub>h</sub> | 60400010 <sub>h</sub> | Controlword               |
| 02 <sub>h</sub> | 20600020 <sub>h</sub> | Strom- / Drehzahlsollwert |

## IV.3.1.1.4 PDO Sollwert 2 (32)

Das PDO Sollwert\_2 ist ein zeit- und datenoptimiertes PDO. Es beinhaltet ausschließlich einen 32 Bit Sollwert. Dieses PDO darf nur in den Modi "Drehzahl digital" oder "Strom digital" benutzt werden. Anhand des eingestellten Mode (digitaler Strom- bzw. Drehzahlsollwert) wird erkannt, ob es sich um einen Drehzahl- oder Stromsollwert handelt.

Das PDO wird sofort ausgeführt. Mehrfaches Senden des PDO mit verschiedenen Sollwerten erfordert kein zwischenzeitliches Anhalten des Antriebs.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Sollwert2:

| Subindex        | Wert                  | Beschreibung              |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| 00 <sub>h</sub> | 1 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge       |
| 01 <sub>h</sub> | 20600020 <sub>h</sub> | Strom- / Drehzahlsollwert |

## IV.3.1.1.5 PDO Trajektorie (33)

Das PDO Trajektorie ist ein zeit- und datenoptimiertes PDO. Dieses PDO darf nur im Mode "Trajektorie" benutzt werden. Das PDO Trajektorie muss in immer gleichen Zeitabständen (einstellbar mit dem Kommando "PTBASE") übertragen werden, da es sonst zu Einbrüchen im Drehzahlverlauf kommt. Dieses PDO besteht aus zwei Komponenten, den inkrementellen Istwerten für zwei Achsen. Die Zuordnung der Daten für die Achsen, die beide auf den gleichen COB-ID für dieses RPDO eingestellt werden müssen (Subindex 01<sub>h</sub> der entsprechenden Kommunikationsparameter), erfolgt über das SDO 2721<sub>h</sub>.

#### Beispiel zur Berechnung der absoluten Position:

$$Position = \frac{inkrementeller\ Positionswert}{2^{20}}$$

Die max. Differenz zwischen zwei inkrementellen Positionen wird durch die eingestellte Enddrehzahl (ASCII - Kommando VLIM) vorgegeben (s. Beispiel).

#### Beispiel zur maximalen inkrementellen Positionsdifferenz:

$$\begin{aligned} &\text{max.erreichbare Enddrehzahl / 1000} \, \frac{\text{Umd.}}{\text{min}} = 0,016667 \, \frac{\text{Umd.}}{\text{ms}} \\ &|\text{ink.Pos.}(t_2) - \text{ink.Pos.}(t_1)| \leq 2^{20} \, \times 0,016667 = 17475 \end{aligned}$$

In Abhängigkeit der eingestellten Verstärkerparameter kann es zu einem mehr oder weniger großen Schleppfehler kommen. Tritt die Fehlermeldung "Schleppfehler" auf und die Achse wird mit der Notbremsrampe angehalten, so kann das mehrere Fehlerursachen haben:

- Die inkrementelle Positionsdifferenz ist zu groß gewählt worden (s.o.).
- Das Schleppfehlerfenster ist zu klein eingestellt worden (SDO 2020h Subindex 03h)
- Verstärkerparameter sind nicht optimal eingestellt

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Trajektorie:

| Subindex        | Wert                  | Beschreibung           |
|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 00 <sub>h</sub> | 2 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge    |
| 01 <sub>h</sub> | 20220420 <sub>h</sub> | Inkrementelle Position |
| 02 <sub>h</sub> | 20220420 <sub>h</sub> | Inkrementelle Position |

Dieses Objekt unterstützt nicht den Übertragungstyp 255 (asynchron).

## IV.3.1.1.6 PDO Fahrsatz (34)

Das PDO Fahrsatz setzt sich aus Position (SIGNED32, gewichtet), Geschwindigkeit (UNSIGNED16) und der Fahrauftragsart (UNSIGNED16) zusammen.

Das PDO startet einen Fahrsatz aus dem flüchtigen Fahrsatzspeicher (Fahrsatznummer = 0) und ist ausschließlich im Mode "Lage" verwendbar.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Fahrsatz:

| Subindex        | Wert                  | Beschreibung                  |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 00 <sub>h</sub> | 3 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge           |
| 01 <sub>h</sub> | 20220120 <sub>h</sub> | Position                      |
| 02 <sub>h</sub> | 20220210 <sub>h</sub> | Geschwindigkeit               |
| 03 <sub>h</sub> | 20220310 <sub>h</sub> | Fahrauftragsart (abs. / rel.) |

Dieses Objekt unterstützt nur den Übertragungstyp 255 (asynchron).

## IV.3.1.1.7 PDO Starte Fahrsatz (35)

Das PDO Starte Fahrsatz besteht aus der Fahrauftragsnummer (UNSIGNED16).

Das PDO startet einen Fahrsatz aus dem flüchtigen (Fahrsatznummer = 0, 192..255) oder permanenten (Fahrsatznummer = 1..180) Fahrsatzspeicher.

Dieses PDO kann ausschließlich im Mode "Lage" verwendet werden.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO starte Fahrsatz:

| Subindex        | Wert                  | Beschreibung        |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 00 <sub>h</sub> | 1 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge |
| 01 <sub>h</sub> | 20220510 <sub>h</sub> | Fahrauftragsnummer  |

Dieses Objekt unterstützt nur den Übertragungstyp 255 (asynchron).

## IV.3.1.1.8 PDO Frei definierbar (37 bis 40)

Sind diese PDOs angewählt, so können die Objekte frei hinzugefügt werden. Hierzu werden die SDOs  $1600_h$  bis  $1603_h$  (Mapping Parameter) verwendet. Es können bis zu 8 einzelne Objekte in ein PDO "gemappt" werden.

Ein Beispiel zum PDO Mapping und Kommunikationskonfiguration finden Sie im Anhang ( $\Rightarrow$  Kap. VI.1).

## IV.3.1.2 Objektbeschreibung

# IV.3.1.2.1 SDO 1400-1403h: 1st -4th Receive - PDO Kommunikationparameter (DS301)

| Subindex        | Beschreibung        |
|-----------------|---------------------|
| 00 <sub>h</sub> | Anzahl der Einträge |
| 01 <sub>h</sub> | PDO COB-ID*         |
| 02 <sub>h</sub> | transmission type** |
| 03 <sub>h</sub> | inhibit time        |
| 04 <sub>h</sub> | CMS priority group  |

<sup>\*</sup> Nach der Selektion eines PDOs über 2600-2603<sub>h</sub> kann hier der COB-Identifier benannt werden, auf den der Verstärker reagieren soll (falls ein abweichender Wert vom Defaultwert erforderlich ist)

## IV.3.1.2.2 SDO 1600-1603h: 1st -4th Receive - PDO Mappingparameter (DS301)

| Subindex                        | Beschreibung                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 00 <sub>h</sub>                 | Anzahl der konfigurierten Objekte       |
| 01 <sub>h</sub> 08 <sub>h</sub> | Beschreibung der konfigurierten Objekte |

#### IV.3.1.2.3 SDO 2600-2603h: 1st -4th Receive PDO select

Mit Hilfe dieses Objekts wird ein vordefiniertes Empfangs - PDO ausgewählt. Mit den SDOs 1400-1403<sub>h</sub> "1<sup>st</sup> -4<sup>th</sup> Receive PDO parameter" und 1600-1603<sub>h</sub> "1<sup>st</sup> -4<sup>th</sup> Receive PDO mapping" können dann die Eigenschaften dieses PDOs festgelegt werden.

Dieses Objekt ermöglicht ein variables Mapping von vordefinierten PDOs. Die möglichen anwählbaren PDOs sind in der Tabelle in Kapitel IV.3.1 aufgeführt.

Objektbeschreibung:

| Index      | 2600 <sub>h</sub> 2603 <sub>h</sub>                 |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Name       | 1 <sup>st</sup> -4 <sup>th</sup> Receive PDO select |
| Objektcode | VAR                                                 |
| Datentyp   | UNSIGNED8                                           |

### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r/w           |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | 0255          |
| Defaultwert  | 0             |

<sup>\*\*</sup> Zur Anwahl SYNC, event-gesteuert etc.

# IV.3.1.2.4 SDO 2721h: Konfiguration Receive PDO 33

Dieses Objekt beeinflusst die Verarbeitung der empfangenen acht Datenbytes des PDOs Trajektorie (Nr. 33). Mit dem Wert "LOW" (LOW = 0) werden die Bytes 0-3 (Subindex  $01_h$  des PDO-Mappings) und mit dem Wert "HIGH" (HIGH = 1) die Bytes 4-7 (Subindex  $02_h$  des PDO-Mappings) des PDOs als inkrementeller Sollwert für die nächste Bewegung interpretiert.

#### Objektbeschreibung:

| Index      | 2721 <sub>h</sub>  |
|------------|--------------------|
| Name       | PDO 33 data select |
| Objektcode | VAR                |
| Datentyp   | UNSIGNED8          |

#### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r/w           |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Einheit      | _             |
| Wertebereich | 0, 4          |
| EEPROM       | nein          |
| Defaultwert  | 0             |

## IV.3.2 Sende-PDOs (TPDO)

Mit den SDOs  $2A00_h$  bis  $2A03_h$  können TPDOs (t=transmit) ausgewählt werden. Die Konfiguration der TPDOs erfolgt mit den SDOs  $1800_h$  bis  $1803_h$  (Kommunikationsparameter) und  $1A00_h$  bis  $1A03_h$  (Mapping - Parameter). Diese Objekte arbeiten kanalbezogen d. h.:

- TPDO Kanal 1: 2A00<sub>h</sub>, 1800<sub>h</sub>, 1A00<sub>h</sub>
- TPDO Kanal 2: 2A01<sub>h</sub>, 1801<sub>h</sub>, 1A01<sub>h</sub>
- TPDO Kanal 3: 2A02h, 1802h, 1A02h
- TPDO Kanal 4: 2A03<sub>h</sub>, 1803<sub>h</sub>, 1A03<sub>h</sub>

Die SDOs  $1A00_h$  bis  $1A03_h$  können nur gelesen werden und so die Objektkonfiguration innerhalb des PDOs ermittelt werden.



#### Ausnahme:

Wurden einer oder mehrere der TPDOs 37 bis 40 ausgewählt, muss die Objektkonfiguration für den jeweiligen TPDO – Kanal mit den SDOs 1A00<sub>h</sub> bis 1A03<sub>h</sub> (Schreibzugriff) erfolgen.

Es sind die folgenden PDOs definiert:

| PDO Nummer                              | Mapping Objekt Index | Subindex                        | Mapping Object Name                        |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 (01 <sub>h</sub> )                    | 6041 <sub>h</sub>    |                                 | statusword                                 |
| 220 (02 <sub>h</sub> 14 <sub>h</sub> )  | _                    |                                 | reserviert                                 |
| 21 (15 <sub>h</sub> )                   | 3102 <sub>h</sub>    | 01 <sub>h</sub> 08 <sub>h</sub> | ASCII-Objekt                               |
| 22 (16 <sub>h</sub> )                   | 6041 <sub>h</sub>    |                                 | statusword                                 |
|                                         | 2070 <sub>h</sub>    | 01 <sub>h</sub>                 | Istlage (20 Bit / Umdrehung)               |
|                                         | 2070 <sub>h</sub>    | 02 <sub>h</sub>                 | Drehzahl (1 Bit = 1875/262144 [Umdr./min]) |
| 23 (17 <sub>h</sub> )                   | 6041 <sub>h</sub>    |                                 | statusword                                 |
|                                         | 1002 <sub>h</sub>    |                                 | herstellerspezifisches Statusregister      |
| 2431 (18 <sub>h</sub> 1F <sub>h</sub> ) | _                    |                                 | reserviert                                 |
| 32 (20 <sub>h</sub> )                   | 2070 <sub>h</sub>    | 01 <sub>h</sub>                 | Istlage (20 Bit / Umdrehung)               |
|                                         | 2070 <sub>h</sub>    | 02 <sub>h</sub>                 | Drehzahl (1 Bit = 1875/262144 [Umdr./min]) |
| 33 (21 <sub>h</sub> )                   | 2070 <sub>h</sub>    | 03 <sub>h</sub>                 | Inkrementeller Positionsistwert            |
|                                         | 2070 <sub>h</sub>    | 11 <sub>h</sub>                 | 2. erw. Statusregister                     |
| 3435 (22 <sub>h</sub> 23 <sub>h</sub> ) | _                    | _                               | _                                          |
| 36 (24 <sub>h</sub> )                   | _                    | _                               | reserviert                                 |
| 3740 (25 <sub>h</sub> 28 <sub>h</sub> ) | xxxx <sub>h</sub>    | xx <sub>h</sub>                 | Frei definierbare TPDOs                    |
| 4164 (27 <sub>h</sub> 40 <sub>h</sub> ) | _                    | _                               | reserviert                                 |

# IV.3.2.1 Beschreibung der vordefinierten Sende-PDOs

## IV.3.2.1.1 PDO statusword (1) (DS402)

Das PDO statusword (Default - PDO) besteht aus dem statusword (UNSIGNED16).

Mit diesem PDO kann ausschließlich der Zustand der Zustandsmaschine ( $\Rightarrow$  IV.4.1) ermittelt werden. Dieses PDO ist modeunabhängig.

Nach dem Einschalten ist dieses PDO auf TPDO 1 gemappt.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO statusword

| Subindex        | Wert                  | Beschreibung        |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 00 <sub>h</sub> | 1 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge |
| 01 <sub>h</sub> | 60410010 <sub>h</sub> | statusword          |

## IV.3.2.1.2 PDO ASCII-Kanal senden (21)

Sobald ASCII-Zeichen in den ASCII Sendepuffer übertragen werden, werden diese mit Hilfe dieses PDOs (Default-PDO) zum Master (Steuerung) übertragen. Das erfolgt immer dann, wenn mit Hilfe des PDO ASCII-Kanal empfangen (⇒ Kap. IV.3.1.1.2) Kommandos bzw. Parameter übertragen worden sind. Nach dem Einschalten ist dieses PDO auf TPDO2 gemappt.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO ASCII-Kanal senden

| Subindex                        | Wert                  | Beschreibung            |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 00 <sub>h</sub>                 | 8 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge     |
| 01 <sub>h</sub> 08 <sub>h</sub> | 31020208 <sub>h</sub> | 1. bis 8. ASCII-Zeichen |

Dieses Objekt unterstützt nur den Übertragungstyp 255 (asynchron).

# IV.3.2.1.3 PDO lst-Lage (22)

Das PDO Ist-Lage besteht aus statusword (UNSIGNED16), Istlage (UNSIGNED24) und Umdrehung pro Minute (UNSIGNED24). Mit diesem PDO kann die Position im Mode "Drehzahl digital" oder "Strom digital" ermittelt werden.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Ist-Lage:

| Subindex        | Wert                  | Beschreibung                 |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| 00 <sub>h</sub> | 3 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge          |
| 01 <sub>h</sub> | 60410010 <sub>h</sub> | statusword                   |
| 02 <sub>h</sub> | 20700118 <sub>h</sub> | Istlage (20 Bit / Umdrehung) |
| 03 <sub>h</sub> | 20700218 <sub>h</sub> | Drehzahl*                    |

<sup>\*</sup> Auflösung: 1 Bit = 1875 / 262144 min<sup>-1</sup>

# IV.3.2.1.4 PDO Erweiterter Status (23)

Das PDO Erweiterter Status besteht aus dem statusword (UNSIGNED16) und dem herstellerspezifischen Statusregiste(UNSIGNED32). Dieses PDO kann zusätzlich auf ein Ereignis im Bereich des Statusregisters getriggert werden. Dieses PDO ist modeunabhängig.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Erweiterter Status:

| Subindex        | Wert                  | Beschreibung                          |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 00 <sub>h</sub> | 2 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge                   |
| 01 <sub>h</sub> | 60410010 <sub>h</sub> | statusword                            |
| 02 <sub>h</sub> | 10020020 <sub>h</sub> | Herstellerspezifisches Statusregister |

### IV.3.2.1.5 PDO lst-Lage 2 (32)

Das PDO Ist-Lage 2 ist ein zeit- und datenoptimiertes PDO (vgl. PDO 21). Es beinhaltet die Istlage (UNSIGNED24) und die Umdrehung pro Minute (UNSIGNED 24). Mit diesem PDO kann die Position im Mode "Drehzahl digital" oder "Strom digital" ermittelt werden.

Dieses PDO kann ausschließlich mit dem SYNC - Objekt angefordert werden.

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Ist-Lage 2:

| Subindex        | Wert                  | Beschreibung                 |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| 00 <sub>h</sub> | 2 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge          |
| 01 <sub>h</sub> | 20700118 <sub>h</sub> | Istlage (20 Bit / Umdrehung) |
| 02 <sub>h</sub> | 20700218 <sub>h</sub> | Drehzahl *                   |

<sup>\*</sup> Auflösung: 1 Bit = 1875 / 262144 min<sup>-1</sup>

Dieses Objekt unterstützt nur die Übertragungstypen 1 bis 240 (zyklisch synchron).

## IV.3.2.1.6 PDO Inkrementeller Positionsistwert (33)

Das PDO Inkrementeller Positionsistwert ist ein datenoptimiertes Objekt, das **ausschließlich** mit einem **SYNC - Objekt** angefordert werden kann.

#### Berechnung der absoluten Position:

$$Position = \frac{inkementeller\ Positionsistwert}{2^{20}}$$

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Inkrementeller Positionsistwert:

| Subindex        | Wert                  | Beschreibung                          |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 00 <sub>h</sub> | 2 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge                   |
| 01 <sub>h</sub> | 20700320 <sub>h</sub> | Inkrementeller Positionsistwert       |
| 02 <sub>h</sub> | 20701120 <sub>h</sub> | erweitertes Statusregister für PDO 33 |

Dieses Objekt unterstützt nur die Übertragungstypen 1 bis 240 (zyklisch synchron).

## IV.3.2.1.7 PDO Positionsschwellen (34)

Das PDO Positionsschwellen wird verwendet, um ein Überschreiten der schnellen Positionsregister P1..P16 zu erkennen. Sie werden über die SDOs 2051 - 2053 konfiguriert

Die Tabelle beschreibt das Mapping des PDO Positionsschwellen:

| Subindex        | Wert                  | Beschreibung              |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| 00 <sub>h</sub> | 1 <sub>h</sub>        | Anzahl der Einträge       |
| 01 <sub>h</sub> | 20860010 <sub>h</sub> | Positionsschwellenanzeige |

## IV.3.2.1.8 PDO Frei definierbar (37 bis 40)

Sind dies PDOs angewählt können die Objekte frei hinzugefügt werden. Hierzu werden die SDOs 1A00<sub>h</sub> bis 1A03<sub>h</sub> (Mapping Parameter) verwendet. Es können bis 8 einzelne Objekte in ein PDO "gemappt" werden.



#### Achtung:

Auch wenn Objekte "event getriggert" sind und nicht über den CAN Bus gemeldet werden, werden diese dennoch überwacht. Das führt dazu, dass bei 16 gemappten Objekten die CPU Last sehr stark steigen kann. Um das zu verhindern, sollten wirklich nur die Objekte gemappt werden, die auch wirklich benötigt werden, oder die "inhibit Zeit" muss entsprechend hoch gesetzt werden (z.B. 400 ms). Die Folge einer zu hohen CPU – Last kann eine lange Reaktionszeit bei einem SDO Datendienst (Antwortzeit im Mittel > 40 ms) sein.

## IV.3.2.2 Objektbeschreibung

# IV.3.2.2.1 SDO 1800-1803h: 1st -4th Transmit - PDO Kommunikationsparameter (DS301)

| Subindex        | Beschreibung        |
|-----------------|---------------------|
| 00 <sub>h</sub> | Anzahl der Einträge |
| 01 <sub>h</sub> | PDO COB-ID*         |
| 02 <sub>h</sub> | transmission type   |
| 03 <sub>h</sub> | inhibit time**      |
| 04 <sub>h</sub> | CMS priority group  |

<sup>\*</sup> Nach der Selektion eines PDOs über 2A00<sub>h</sub> bis 2A03<sub>h</sub> kann hier der COB-Identifier benannt werden, auf den der Verstärker reagieren soll (falls ein abweichender Wert vom Defaultwert erforderlich ist)

# IV.3.2.2.2 SDO 1A00-1A03h: 1st -4th Transmit - PDO Mappingparameter (DS301)

| Subindex                        | Beschreibung                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 00 <sub>h</sub>                 | Anzahl der konfigurierten Objekte       |
| 01 <sub>h</sub> 08 <sub>h</sub> | Beschreibung der konfigurierten Objekte |

#### IV.3.2.2.3 SDO 2A00-2A03h: 1st -4th Transmit PDO select

Mit Hilfe dieses Objekts wird ein vordefiniertes Sende - PDO ausgewählt. Mit den SDOs 1800<sub>h</sub>-1803<sub>h</sub> "1<sup>st</sup> -4<sup>th</sup> Transmit PDO parameter" und 1A00<sub>h</sub>-1A03<sub>h</sub> "1<sup>st</sup> -4<sup>th</sup> Transmit PDO mapping" können dann die Eigenschaften dieses PDOs festgelegt werden.

Dieses Objekt ermöglicht ein variables Mapping von vordefinierten PDOs. Die möglichen anwählbaren PDOs sind in der Tabelle in Kapitel IV.3.2 aufgeführt.

Objektbeschreibung:

| Index      | 2A00 <sub>h</sub> 2A03 <sub>h</sub>                  |
|------------|------------------------------------------------------|
| Name       | 1 <sup>st</sup> -4 <sup>th</sup> Transmit PDO select |
| Objektcode | VAR                                                  |
| Datentyp   | UNSIGNED8                                            |

#### Wertbeschreibung:

| Zugriff      | r/w           |
|--------------|---------------|
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Wertebereich | 0255          |
| Defaultwert  | 0             |

<sup>\*\*</sup> Hiermit wird eine Ruhezeit eingestellt, die nach dem Senden eines PDOs eingehalten werden muss, bevor es wieder gesendet werden kann (nur wichtig bei event-gesteuerten PDOs).

#### IV.3.2.2.4 SDO 2014-2017h: Maske 1-4 für Sende-PDOs

Um die Buslast bei ereignisgesteuerten PDOs zu senken, kann die Überwachung für einzelne Bits im PDO mit Hilfe der Masken abgeschaltet werden. Beispielsweise kann so auch erreicht werden, dass Positionsistwerte immer nur pro Umdrehung gemeldet werden.

Diese Objekte maskieren den PDO - Kanal 1 für TPDOs mit den Nummern 37 bis 40. Sollten nur 2 Byte in einem PDO definiert sein, überlagert die Maske auch nur zwei Byte obwohl 4 Byte Maskeninformation übertragen worden ist.

Ein aktiviertes Bit in der Maske bedeutet, dass die Überwachung für das korrespondierende Bit im PDO aktiv ist, d. h. überwacht wird.

| Index              | 0x2014 <sub>h</sub> 0x2017 <sub>h</sub> . |  |
|--------------------|-------------------------------------------|--|
| Name               | tx_mask 1-4                               |  |
| Objektcode         | ARRAY                                     |  |
| Number of elements | 2                                         |  |
| Datentyp           | UNSIGNED32                                |  |

|                  | 1                    |
|------------------|----------------------|
| Subindex         | 01 <sub>h</sub>      |
| Kurzbeschreibung | tx_mask1-4_low       |
| Mode             | unabhängig           |
| Zugriff          | r/w                  |
| PDO Mapping      | nicht möglich        |
| Einheit          | _                    |
| Wertebereich     | _                    |
| EEPROM           | nein                 |
| Defaultwert      | FFFFFFF <sub>h</sub> |

| Subindex 02 <sub>h</sub>         |                      |  |
|----------------------------------|----------------------|--|
| Kurzbeschreibung tx_mask1-4_high |                      |  |
| Mode                             | unabhängig           |  |
| Zugriff                          | r/w                  |  |
| PDO Mapping                      | nicht möglich        |  |
| Einheit                          | _                    |  |
| Wertebereich                     | _                    |  |
| EEPROM                           | nein                 |  |
| Defaultwert                      | FFFFFFF <sub>h</sub> |  |

## IV.4 Gerätesteuerung (dc)

Mit Hilfe der SERVOSTAR Gerätesteuerung können sämtliche Fahrfunktionen in den entsprechenden Modi ausgeführt werden. Die Steuerung des SERVOSTAR ist über eine modeabhängige Zustandsmaschine realisiert. Zur Steuerung der Zustandsmaschine dient das controlword (⇒ Kap. IV.4.2.1).

Die Modeeinstellung erfolgt über das Objekt "Modes of Operation" (⇒ Kap. VI.3). Die Zustände der Zustandsmaschine können mit dem statusword ermittelt werden (⇒ Kap. IV.4.2.2).

# IV.4.1 Zustandsmaschine (DS402)

## IV.4.1.1 Zustände der Zustandsmaschine

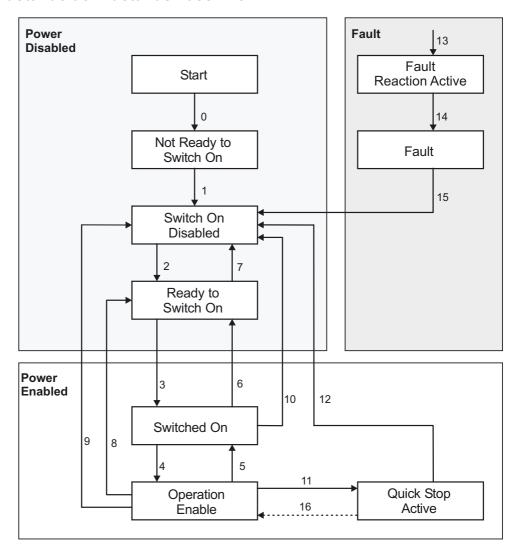

| Zustand               | Beschreibung                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Not Ready to Switch   | SERVOSTAR ist nicht einschaltbereit, es wird keine Betriebsbereitschaft (BTB) vom   |
| On                    | Reglerprogramm gemeldet.                                                            |
|                       | SERVOSTAR ist einschaltbereit, Parameter können übertragen werden, Zwischen-        |
| Switch On Disable     | kreisspannung kann eingeschaltet werden, Fahrfunktionen können noch nicht           |
|                       | ausgeführt werden                                                                   |
| Ready to Switch On    | Zwischenkreisspannung kann angeschaltet werden. Parameter können übertragen         |
| Ready to Switch On    | werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden                          |
|                       | Zwischenkreisspannung muss angeschaltet sein, Parameter können übertragen wer-      |
| Switched On           | den, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden, Endstufe ist eingeschaltet |
|                       | (Enabled)                                                                           |
| Operation Enable      | kein Fehler steht an, Endstufe ist eingeschaltet (Enabled), Fahrfunktionen sind     |
| Operation Enable      | "enabled"                                                                           |
|                       | Antrieb ist mit der Notbremsrampe gestoppt worden, Endstufe ist eingeschaltet (En-  |
| Quick Stop Active     | abled), Fahrfunktionen sind "enabled", Verhalten abhängig von SDO 605Ah (⇒ Kap.     |
|                       | VI.3)                                                                               |
| Fault Reaction Active | wird z.Zt. nicht unterstützt                                                        |
| Fault                 | wird z.Zt. nicht unterstützt                                                        |

# IV.4.1.2 Übergänge der Zustandsmaschine

Die Zustandsübergänge werden durch interne Ereignisse (z.B. Ausschalten der Zwischenkreisspannung) und durch die Flags im controlword (Bits 0,1,2,3,7) beeinflusst.

| Übergang | Ereignis                                                                                                                         | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0        | Reset                                                                                                                            | Initialisierung                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | Initialisierung erfolgreich abgeschlossen.<br>SERVOSTAR betriebsbereit                                                           | keine                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2        | Bit 1 (disable Voltage) und Bit 2 (Quick Stop) im controlword gesetzt ('Shutdown' command). Zwischenkreisspannung kann anliegen. | keine                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3        | Bit 0 wird zusätzlich gesetzt ('Switch On' command)                                                                              | Endstufe wird eingeschaltet (enable), sofern Hardware-enable anliegt (UND-Verknüpfung). Antrieb hat Drehmoment.                                                                                                                                                                  |
| 4        | Bit 3 wird zusätzlich gesetzt ('Enable Operation' command)                                                                       | Fahrfunktion in Abhängigkeit des eingestellten Mode wird freigegeben                                                                                                                                                                                                             |
| 5        | Bit 3 wird gelöscht<br>('Disable Operation' command)                                                                             | Fahrfunktion wird gesperrt. Antrieb wird mit der relevanten Rampe (modeabhängig) gestoppt. Aktuelle Position wird gehalten                                                                                                                                                       |
| 6        | Bit 0 wird gelöscht ('Shutdown' command)                                                                                         | Endstufe wird abgeschaltet (disable).  Motor wird drehmomentfrei                                                                                                                                                                                                                 |
| 7        | Bit 1/2 werden gelöscht<br>('Quickstop' / 'Disable Voltage' command)                                                             | keine                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8        | Bit 0 wird gelöscht ('Shutdown' command)                                                                                         | Endstufe wird abgeschaltet (disable) Motor wird drehmomentfrei                                                                                                                                                                                                                   |
| 9        | Bit 1 wird gelöscht<br>('Disable Voltage' command)                                                                               | Endstufe wird abgeschaltet (disable)  Motor wird drehmomentfrei                                                                                                                                                                                                                  |
| 10       | Bit 1/2 werden gelöscht ('Quickstop' / 'Disable Voltage' command)                                                                | Fahrfunktion in Abhängigkeit des eingestellten Mode wird freigegeben.                                                                                                                                                                                                            |
| 11       | Bit 2 wird gelöscht<br>('Quickstop' command)                                                                                     | Antrieb wird mit der Notbremsrampe angehalten. Die Endstufe bleibt "enabled". Sollwerte werden gelöscht (Fahrsatznummer, digitaler Sollwert, Geschwindigkeit für Tippbetrieb oder Referenzfahrt). Vor dem erneuten Ausführen einer Fahrfunktion muss Bit 2 wieder gesetzt werden |
| 12       | Bit 1 wird gelöscht ('Disable Voltage' command)                                                                                  | Endstufe wird abgeschaltet (disable)  Motor wird drehmomentfrei                                                                                                                                                                                                                  |
| 13       | Wird zur Zeit nicht unterstützt                                                                                                  | keine                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14       | Wird zur Zeit nicht unterstützt                                                                                                  | keine                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15       | Wird zur Zeit nicht unterstützt                                                                                                  | keine                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16       | Bit 2 wird gesetzt                                                                                                               | Fahrfunktion ist wieder freigegeben.                                                                                                                                                                                                                                             |



## Achtung

wenn der Servoverstärker über das controlword / statusword bedient wird, dürfen keine Steuerkommandos über einen anderen Kommunikationskanal (RS232, CANopen, AS-CII-Kanal, Optionskarte) gesendet werden.

# IV.4.2 Objektbeschreibung

# IV.4.2.1 SDO 6040h: Controlword (DS402)

Aus der logischen Verknüpfung der Bits im controlword und externen Signalen (Freigabe der Endstufe) ergeben sich die Steuerkommandos. Die Definition der Bits wird im Folgenden beschrieben:

| Index      | 0x6040 <sub>h</sub> |
|------------|---------------------|
| Name       | Controlword         |
| Objektcode | VAR                 |
| Datentyp   | UNSIGNED16          |

| Mode         | all     |
|--------------|---------|
| Zugriff      | r/w     |
| PDO Mapping  | möglich |
| Einheit      | _       |
| Wertebereich | 065535  |
| EEPROM       | nein    |
| Defaultwert  | 0       |

#### Bitbelegung im controlword

| Bit | Name                                  |    | Name                                             |
|-----|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| 0   | Switch on                             | 8  | Halt (Zwischenstopp)                             |
| 1   | Disable Voltage                       | 9  | reserved                                         |
| 2   | Quick Stop                            | 10 | reserved                                         |
| 3   | Enable Operation                      | 11 | Schleppfehler und Ansprechüberwachung quittieren |
| 4   | Operation mode specific               | 12 | Rücksetzen der Position                          |
| 5   | Operation mode specific               | 13 | Manufacturer specific                            |
| 6   | Operation mode specific               | 14 | Manufacturer specific                            |
| 7   | Reset Fault (Nur wirksam bei Fehlern) | 15 | Manufacturer specific                            |

#### Kommandos im controlword

| Command           | Bit 7<br>Fault Reset | Bit 3<br>Enable<br>Operation | Bit 2<br>Quick Stop | Bit 1<br>Disable<br>Voltage | Bit 0<br>Switch on | Übergänge    |
|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Shutdown          | X                    | Χ                            | 1                   | 1                           | 0                  | 2, 6, 8      |
| Switch on         | X                    | X                            | 1                   | 1                           | 1                  | 3            |
| Disable Voltage   | X                    | X                            | X                   | 0                           | X                  | 7, 9, 10, 12 |
| Quick Stop        | X                    | X                            | 0                   | 1                           | Х                  | 7, 10, 11    |
| Disable Operation | X                    | 0                            | 1                   | 1                           | 1                  | 5            |
| Enable Operation  | X                    | 1                            | 1                   | 1                           | 1                  | 4, 16        |
| Fault Reset       | 1                    | X                            | X                   | X                           | X                  | 15           |

Mit X gekennzeichnete Bits sind irrelevant.

#### Modeabhängige Bits im controlword

Die folgende Tabelle beschreibt die modeabhängigen Bits im controlword. Es werden z. Zt. nur herstellerspezifische Modi unterstützt. Die einzelnen Modi werden mit dem SDO  $6060_h$  "Modes of operation" eingestellt.

| Operation mode   | Nr.             | Bit 4                  | Bit 5                   | Bit 6               |
|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Lage             | FFh             | reserviert             | reserviert              | reserviert          |
| Drehzahl digital | FE <sub>h</sub> | reserviert             | reserviert              | reserviert          |
| Strom digital    | FD <sub>h</sub> | reserviert             | reserviert              | reserviert          |
| Drehzahl analog  | FC <sub>h</sub> | reserviert             | reserviert              | reserviert          |
| Strom analog     | FBh             | reserviert             | reserviert              | reserviert          |
| Trajektorie      | FA <sub>h</sub> | reserviert             | reserviert              | reserviert          |
| Referenzierung   | F9 <sub>h</sub> | Referenzfahrt starten  | reserviert              | reserviert          |
| Tippbetrieb      | F8 <sub>h</sub> | reserviert             | reserviert              | reserviert          |
| Profile Position | 01.             |                        | ahaman aat immaadiatah. | abaalut / aalatii i |
| Mode (pp)        | 01 <sub>h</sub> | new_set_point          | change_set_immediately  | absolut / relativ   |
| Profile Velocity | 02              |                        |                         |                     |
| Mode (pv)        | 03 <sub>h</sub> | reserviert             | reserviert              | reserviert          |
| Homing Mode (hm) | 06 <sub>h</sub> | homing_operation_start | reserviert              | reserviert          |

#### Beschreibung der restlichen Bits im controlword

Im Folgenden werden die restlichen Bits des controlword beschrieben.

**Bit 8 Zwischenstopp** Ist Bit 8 gesetzt, wird in sämtlichen Modi der Antrieb gestoppt (Zwischenstopp). Die Sollwerte (Geschwindigkeit für Referenzfahrt oder Tippbetrieb, Fahrauftragsnummer, Sollwerte für Digitalmode) der einzelnen Modi bleiben erhalten

Bit 9,10 Diese Bits sind durch das Antriebsprofil (DS402) reserviert.

Bit 11 Fehler quittieren Durch Setzen von Bit 11 wird die Ansprechüberwachung und/oder der Schleppfehler quittiert.

**Bit 12** Rücksetzen der Position unter Berücksichtigung des Referenzoffsets. (siehe auch Referenzfahrtart Nr. 6 in SDO 2024<sub>h</sub>, Subindex 01<sub>h</sub>)

Bit 13, 14, 15 Diese Bits sind herstellerspezifisch und z.Zt. reserviert.

## IV.4.2.2 SDO 6041h: Statusword (DS402)

Der momentane Zustand der Zustandsmaschine kann mit Hilfe des statusword (⇒ Kap. IV.3.2.1.1) abgefragt werden.

| In any     |                     |
|------------|---------------------|
| Index      | 0x6041 <sub>h</sub> |
| Name       | Statusword          |
| Objektcode | VAR                 |
| Datentyp   | UNSIGNED16          |

| Mode         | all     |
|--------------|---------|
| Zugriff      | r/w     |
| PDO Mapping  | möglich |
| Einheit      | _       |
| Wertebereich | 065535  |
| EEPROM       | ja      |
| Defaultwert  | 0       |

#### Bitbelegung im statusword

| Bit | Name               | Bit | Name                                      |
|-----|--------------------|-----|-------------------------------------------|
| 0   | Ready to switch on | 8   | Manufacturer specific (reserviert)        |
| 1   | Switched on        | 9   | Remote (nicht unterstützt)                |
| 2   | Operation enable   | 10  | Target reached                            |
| 3   | Fault (i.V.)       | 11  | Internal limit active (nicht unterstützt) |
| 4   | Disable voltage    | 12  | Operation mode specific (reserviert)      |
| 5   | Quick stop         | 13  | Operation mode specific (reserviert)      |
| 6   | Switch on disabled | 14  | Manufacturer specific (reserviert)        |
| 7   | Warning            | 15  | Manufacturer specific (reserviert)        |

#### Zustände der Statusmaschine

| State                  | Bit 6<br>switch on<br>disable         | Bit 5<br>quick stop | Bit 3<br>fault | Bit 2<br>operation<br>enable | Bit 1<br>switched on | Bit 0<br>ready to<br>switch on |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Not ready to switch on | 0                                     | X                   | 0              | 0                            | 0                    | 0                              |
| Switch on disabled     | 1                                     | X                   | 0              | 0                            | 0                    | 0                              |
| Ready to switch on     | 0                                     | 1                   | 0              | 0                            | 0                    | 1                              |
| Switched on            | 0                                     | 1                   | 0              | 0                            | 1                    | 1                              |
| Operation enabled      | 0                                     | 1                   | 0              | 1                            | 1                    | 1                              |
| Fault                  | Wird z. Zt. nicht unterstützt         |                     |                |                              |                      |                                |
| Fault reaction active  | Wird z. Zt.<br>nicht unter-<br>stützt | х                   | х              | Х                            | х                    | 15                             |
| Quick stop active      | 0                                     | 0                   | 0              | 1                            | 1                    | 1                              |

Die mit X gekennzeichneten Bits sind irrelevant

#### Beschreibung der restlichen Bits im statusword

Bit 4: voltage\_disable Die Zwischenkreisspannung liegt an, wenn das Bit gelöscht ist.

**Bit 7: warning** Für das Setzen von Bit 7 kann es mehrere Gründe geben, die zu dieser Warnung geführt haben. Der Grund für diese Warnung kann anhand des SDO 1002<sub>h</sub> "herstellerspezifisches Statusregister" ermittelt werden. (⇒ Kap. IV.2.1.3)

**Bit 8: Toggle – Bit Mode** Tippbetrieb, Referenzierung ,Lage, Positionierung (pp), Referenzierung (hm) Das Toggle - Bit wird immer dann verändert (setzen bzw. rücksetzen), wenn ein Fahrsatz erfolgreich ausgeführt wurde (Inkrement genau in Zielposition!). Das Bit wird nicht "getoggelt", wenn ein Fahrsatz abgebrochen wird (z.B.: mit dem STOP – Kommando oder beim Schleppfehler). Die Auswertung des Toggle - Bits kann in Kombination mit dem Bit 10 "target reached" (SDO 6041<sub>h</sub>) und "Fahrsatz aktiv" Bit 16 (SDO 1002<sub>h</sub>) erfolgen. Die Auswertung des Bits ist dann sinnvoll, wenn aufgrund der Fahrsatzdaten keine Änderung des Bits 10 oder Bits 16 sichtbar werden (sehr kurze oder gleiche Fahrsätze).

Bit 9: remote Wird nicht unterstützt

Bit 10: target\_reached Wird gesetzt, wenn der Antrieb die Zielposition erreicht hat.

Bit 11: internal\_limit\_active Wird nicht unterstützt

## IV.4.2.3 SDO 6060h: modes\_of\_operation (DS402)

Mit diesem Objekt wird der Mode eingestellt und mit dem SDO 6061<sub>h</sub> kann der eingestellte Mode gelesen werden. Es können zwei Arten von Operationsmodi unterschieden werden:

#### herstellerspezifische Operationsmodi

Diese Operationsmodi sind auf die Gerätefunktionalitäten optimierte Betriebszustände.

#### Operationsmodi nach CANopen Antriebsprofil DSP402

Diese Operationsmodi nach CANopen Antriebsprofil DSP402 definiert.

Nach einem Modewechsel muss der entsprechende Sollwert neu gesetzt werden (z.B.: Mode Referenzierung \_ Sollwert Referenzfahrtgeschwindigkeit). Wurde der Mode Lage oder Tippbetrieb gespeichert, so ist der Mode Referenzierung nach einem RESET des Servoverstärkers eingestellt.

Ein Operationmode ist erst gültig, wenn er mit SDO 6061h gelesen werden konnte.



#### **ACHTUNG:**

Niemals den Modus bei drehendem Motor umschalten!

Das Umschalten der Modi ist bei "enabletem" Verstärker grundsätzlich nur bei Drehzahl 0 erlaubt. Setzen Sie vor dem Umschalten den Sollwert auf 0.

| Index      | 0x6060 <sub>h</sub> |
|------------|---------------------|
| Name       | mode_of_operation   |
| Objektcode | VAR                 |
| Datentyp   | INTEGER8            |

| Mode         | all     |
|--------------|---------|
| Zugriff      | w       |
| PDO Mapping  | möglich |
| Einheit      | _       |
| Wertebereich | _       |
| EEPROM       | nein    |
| Defaultwert  | _       |

| Mode                | mode dez. | mode hex.                       | Kommentar                                    |
|---------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------|
|                     | -10128    | F8 <sub>h</sub> 80 <sub>h</sub> | reserviert                                   |
| elektr. Getriebe    | -9        | F7 <sub>h</sub>                 | _                                            |
| Tippbetrieb         | -8        | F8 <sub>h</sub>                 | _                                            |
| Referenzierung      | -7        | F9 <sub>h</sub>                 | _                                            |
| Trajektorie         | -6        | FA <sub>h</sub>                 | _                                            |
| Strom analog        | -5        | FB <sub>h</sub>                 | _                                            |
| Drehzahl analog     | -4        | FC <sub>h</sub>                 | _                                            |
| Strom digital       | -3        | FD <sub>h</sub>                 | _                                            |
| Drehzahl digital    | -2        | FE <sub>h</sub>                 | _                                            |
| Lage                | -1        | FF <sub>h</sub>                 | Notwendiger Mode für Fahraufträge            |
| _                   | 0         | 0                               | reserviert nach DSP402                       |
| Positionierung (pp) | 1         | 1 <sub>h</sub>                  | nach DSP402                                  |
| Drehzahl (vl)       | 2         | 2 <sub>h</sub>                  | wird nicht unterstützt                       |
| Drehzahl (pv)       | 3         | 3 <sub>h</sub>                  | nach DSP 402                                 |
| Drehmoment (tq)     | 4         | 4 <sub>h</sub>                  | nach DSP 402 (wird z. Zt. nicht unterstützt) |
| _                   | 5         | 5 <sub>h</sub>                  | reserviert                                   |
| Referenzierung (hm) | 6         | 6 <sub>h</sub>                  | nach DSP 402                                 |
| Interpolation       | 7         | 7 <sub>h</sub>                  | nach DSP 402 (wird nicht unterstützt)        |
| _                   | 8127      | 8 <sub>h</sub> 7F <sub>h</sub>  | reserviert                                   |

## IV.4.2.4 SDO 6061h: mode\_of\_operation\_display (DS402)

Mit diesem Objekt kann der über das SDO 6060<sub>h</sub> eingestellte Mode gelesen werden. Ein Operationmode ist erst gültig, wenn er mit SDO 6061<sub>h</sub> gelesen werden konnte (s. auch SDO 6060<sub>h</sub>).

| Index      | 0x6061 <sub>h</sub>       |
|------------|---------------------------|
| Name       | mode_of_operation_display |
| Objektcode | VAR                       |
| Datentyp   | INTEGER8                  |

| Mode         | all     |
|--------------|---------|
| Zugriff      | w       |
| PDO Mapping  | möglich |
| Einheit      | _       |
| Wertebereich | _       |
| EEPROM       | nein    |
| Defaultwert  | _       |

## IV.5 Factor Groups (fg) (DS402)

## IV.5.1 Allgemeine Informationen

#### IV.5.1.1 Faktoren

Es gibt eine Umrechnungsmöglichkeit für die physikalischen Dimensionen und Größen auf die antriebsinternen Einheiten (Inkremente). Dafür können einige Faktoren implementiert werden. Dieses Kapitel beschreibt den Einfluss dieser Faktoren auf das System, die Berechnungsvorschriften für diese Faktoren und die Daten, die dazu erforderlich sind.

Normierte Parameter sind mit \* gekennzeichnet.

## IV.5.1.2 Beziehung zwischen physikalischen und antriebsinternen Einheiten

Die in den factor groups festgelegten Faktoren definieren die Beziehung zwischen antriebsinternen Einheiten (Inkrementen) und physikalischen Einheiten.

Die Faktoren sind das Ergebnis einer Berechnung von zwei Parametern: des dimension index und des notation index. Der dimension index beschreibt dabei die physikalische Dimension, der notation index die physikalische Einheit und den Dezimalpunkt für Werte. Diese Faktoren werden zur Normierung der physikalischen Werte verwendet.

Der notation index kann auf zwei Arten verwendet werden:

- Für eine Einheit mit dezimaler Skalierung und notation index < 64 definiert der notation index den Dezimalpunkt der Einheit.
- Für eine Einheit mit nicht-dezimaler Skalierung und notation index > 64 definiert der notation index den Subindex der physikalischen Dimension der Einheit.

## IV.5.2 Objektbeschreibung

## IV.5.2.1 SDO 608Bh: velocity\_notation\_index (DS402)

| Index      | 0x608B <sub>h</sub>     |
|------------|-------------------------|
| Name       | velocity_notation_index |
| Objektcode | VAR                     |
| Datentyp   | INTEGER8                |

| Mode         | all           |
|--------------|---------------|
| Zugriff      | r/w           |
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Einheit      | _             |
| Wertebereich | -128127       |
| EEPROM       | nein          |
| Defaultwert  | 0             |

Dieses Objekt legt die Notation für das SDO 6081<sub>h</sub> "profile\_velocity" fest. In Kombination mit dem SDO 608C<sub>h</sub> "velocity\_dimension\_index" können die folgenden Basiseinheiten dargestellt werden:

| physical dimension   | units | velocity_dimension_index | velocity_notation_index |
|----------------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| herstellerspezifisch | inc/s | 0                        | 0                       |
| Umdrehungen          | U/min | 11                       | 73                      |

# IV.5.2.2 SDO 608Ch: velocity\_dimension\_index (DS402)

| Index      | 0x608C <sub>h</sub>      |
|------------|--------------------------|
| Name       | velocity_dimension_index |
| Objektcode | VAR                      |
| Datentyp   | UNSIGNED8                |

| Mode         | all           |
|--------------|---------------|
| Zugriff      | r/w           |
| PDO Mapping  | nicht möglich |
| Einheit      | _             |
| Wertebereich | 0255          |
| EEPROM       | nein          |
| Defaultwert  | 0             |

Dieses Objekt legt die Dimension für das SDO 6081<sub>h</sub> "profile\_velocity" fest. In Kombination mit dem SDO 608B<sub>h</sub> "velocity\_notation\_index" können die folgenden Basiseinheiten dargestellt werden:

| physical dimension   | units | velocity_dimension_index | velocity_notation_index |
|----------------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| herstellerspezifisch | inc/s | 0                        | 0                       |
| Umdrehungen          | U/min | 11                       | 73                      |

## IV.5.2.3 SDO 6093h: position\_factor (DS402)

Der Positionsfaktor (position\_factor) konvertiert die gewünschte Position in das interne Datenformat des SERVOSTAR (Inkremente).

Die Auflösung des Lagereglers kann mit 20 Bit/Umd oder 16 Bit/Umd betrieben werden (s. SDO 35D1<sub>h</sub> und ASCII – Kommando PRBASE). Mit Hilfe des Numerators und der Vorschubkonstante kann jede beliebige Skalierung eingestellt werden.

$$position\_factor = \frac{position\_encoder\_resolution \times gear\_ratio}{feed\_constant}$$

position\_encoder\_resolution

Auflösung des Lagereglers 2<sup>20</sup> oder 2<sup>16</sup>

gear\_ratio

Übersetzungsverhältnis des eingesetzten Getriebes

feed\_constant

Vorschubkonstante des Abtriebes

| Index              | 0x6093 <sub>h</sub> |
|--------------------|---------------------|
| Name               | position_factor     |
| Objektcode         | ARRAY               |
| Number of elements | 2                   |
| Datentyp           | UNSIGNED32          |

| Subindex         | 01 <sub>h</sub>       |
|------------------|-----------------------|
| Kurzbeschreibung | numerator             |
| Mode             | рр                    |
| Zugriff          | r/w                   |
| PDO Mapping      | nicht möglich         |
| Einheit          | Inkremente [inc]      |
| Wertebereich     | 0(2 <sup>32</sup> -1) |
| EEPROM           | nein                  |
| Defaultwert      | 2 <sup>20</sup>       |

| Subindex         | 02 <sub>h</sub>       |
|------------------|-----------------------|
| Kurzbeschreibung | feed_constant         |
| Mode             | рр                    |
| Zugriff          | r/w                   |
| PDO Mapping      | nicht möglich         |
| Einheit          | _                     |
| Wertebereich     | 0(2 <sup>32</sup> -1) |
| EEPROM           | nein                  |
| Defaultwert      | 10000                 |

Beispiel: Eine Umdrehung soll 10000 Inkrementen entsprechen. Übersetzungsverhältnis ist 1.

position\_ factor = 
$$\frac{2^{20} lnkr.}{10000 lnkr.}$$

⇒ Numerator: 2<sup>20</sup> Vorschubkonstante: 10000

⇒ Sollwertvorgabe in [Inkr / Umd.] für das SDO 607Ah (target\_position)

Der Numerator entspricht im Gerät dem ASCII - Parameter PGEARO, die feed\_constant dem Parameter PGEARI.

# IV.5.2.4 SDO 6094h: velocity\_encoder\_factor (DS402)

Der velocity\_encoder\_factor konvertiert die gewünschte Drehzahl (Umd/min) oder Geschwindigkeit (inc/s) in das interne Datenformat des SERVOSTAR (Inkremente).

Für die Berechnung des velocity\_encoder\_factor gilt:

 $\mbox{velocity\_encoder\_factor} = \frac{\mbox{velocity\_encoder\_resolution} \times \mbox{gear\_ratio} \times \mbox{position\_unit} \times \mbox{Fvelocity(notation\_index)}}{\mbox{feed\_constant} \times \mbox{velocity\_unit} \times \mbox{sec} \times \mbox{Fposition(notation\_index)}}$ 

- velocity\_encoder\_resolution Auflösung des Drehzahlreglers 2<sup>20</sup>
- gear ratio Übersetzungsverhältnis des eingesetzten Getriebes
- position unit in Meter
- Fposition(notation\_index) in dimension\_index = 1, notation\_index = 0 [m]
- feed constant Vorschubkonstante des Abtriebes
- velocity\_unit in [m/s]
- Fvelocity (notation\_index) in dimension\_index = 13, notation\_index = 0 [m / s]

#### (s. auch SDO 606Bh "velocity\_notation\_index" und SDO 606Ch "velocity\_dimension\_index")

| Index              | 0x6094 <sub>h</sub>     |
|--------------------|-------------------------|
| Name               | velocity_encoder_factor |
| Objektcode         | ARRAY                   |
| Number of elements | 2                       |
| Datentyp           | UNSIGNED32              |

| Subindex         | 01 <sub>h</sub>       |
|------------------|-----------------------|
| Kurzbeschreibung | numerator             |
| Mode             | pv                    |
| Zugriff          | r/w                   |
| PDO Mapping      | nicht möglich         |
| Einheit          | Inkremente [inc]      |
| Wertebereich     | 0(2 <sup>32</sup> -1) |
| EEPROM           | nein                  |
| Defaultwert      | 0                     |

| Subindex         | 02 <sub>h</sub>       |
|------------------|-----------------------|
| Kurzbeschreibung | divisor               |
| Mode             | pv                    |
| Zugriff          | r/w                   |
| PDO Mapping      | nicht möglich         |
| Einheit          | Sekunde [s]           |
| Wertebereich     | 0(2 <sup>32</sup> -1) |
| EEPROM           | nein                  |
| Defaultwert      | 0                     |

**Beispiel:** Die Drehzahl - Sollwertvorgabe soll in Umdrehungen pro Minute erfolgen. Das Übersetzungsverhältnis und die Vorschubkonstante ist 1.

$$velocity\_encoder\_factor = \frac{2^{20}}{1} \quad \frac{1}{1} \quad \frac{lnkr.}{s}$$

Erweiterung auf Umdrehung / min:

velocity\_encoder\_factor = 
$$\frac{2^{20}}{1}$$
  $\frac{1}{1}$   $\frac{[m]}{[m]_s}$   $\frac{lnkr.}{s} \times \frac{1}{60[s_{min}]} = \frac{2^{20}}{60}$   $\frac{lnkr.}{s}$ 

- $\Rightarrow$  Numerator:  $2^{20}$  Divisor: 60
- ⇒ Sollwertvorgabe in [Umd / min] für das SDO 60FF<sub>h</sub> "target\_velocity / velocity units"
- ⇒ Sollwertvorgabe in [inc. / s] für das SDO 6081<sub>h</sub> "Profile velocity / speed units"

**Anmerkung:** Da der Drehzahlregler intern, unabhängig von der Auflösung des Gebersystems mit einer Auflösung von 2<sup>20</sup> Bit/Umdrehung arbeitet, ergibt sich folgende Berechnung für den Operationsmode pv (für Umdrehung pro Minute):

Inkremente = 
$$\frac{262144}{1875} \times \text{Drehzahlsollwert[min}^{-1}$$
]

Diese inkrementelle Sollwertvorgabe sollte bei zyklischen Anwendungen (z.B. Lageregelung, 4ms Zyklus) verwendet werden (Vorteile: keine Rundungsfehler, geringere CPU - Last). Die o. g. Umrechnung ist gültig, wenn **Divisor oder Numerator zu 0** gesetzt werden.

Der velocity\_encoder\_factor beeinflusst auch das SDO  $6081_h$  "profile\_velocity". Um diesen Faktor auch für den Positioniermode (pp) verwenden zu können, müssen die internen Getriebefaktoren PGEARI und PGARO gleich sein (PGEARI =PGEARO; SDO  $2020_h$  Subindex:  $08_h,09_h$ ). Werden **Divisor oder Numerator zu 0** gesetzt, wird die interne Skalierung "Inkremente pro Abtastzykuls (250  $\mu$ s)" verwendet.

# IV.5.2.5 SDO 6097h: acceleration\_factor (DS402)

Der Beschleunigungsfaktor (acceleration\_factor) konvertiert die Beschleunigung [Einheit /s²] in das interne Format des SERVOSTAR.

Zur Zeit sind Numerator und Divisor nur lesbar. Die Werte sind zu 1 gesetzt. Ist der Beschleunigungsfaktor 1, werden die Rampenvorgaben (SDO  $6083_h$  "profile\_acceleration" und SDO  $6084_h$  "profile\_deceleration") als Beschleunigungszeit [ms] bezogen auf die Zielgeschwindigkeit (SDO  $6081_h$  "profile\_velocity") vorgegeben.

| Index              | 0x6097 <sub>h</sub> |
|--------------------|---------------------|
| Name               | acceleration_factor |
| Objektcode         | ARRAY               |
| Number of elements | 2                   |
| Datentyp           | UNSIGNED32          |

| Subindex         | 01 <sub>h</sub>       |
|------------------|-----------------------|
| Kurzbeschreibung | numerator             |
| Mode             | pp, pv                |
| Zugriff          | r                     |
| PDO Mapping      | nicht möglich         |
| Einheit          | Inkremente [inc]      |
| Wertebereich     | 0(2 <sup>32</sup> -1) |
| EEPROM           | nein                  |
| Defaultwert      | 0                     |

| Subindex         | 02 <sub>h</sub>       |
|------------------|-----------------------|
| Kurzbeschreibung | divisor               |
| Mode             | pp, pv                |
| Zugriff          | r                     |
| PDO Mapping      | nicht möglich         |
| Einheit          | _                     |
| Wertebereich     | 0(2 <sup>32</sup> -1) |
| EEPROM           | nein                  |
| Defaultwert      | 0                     |

## IV.6 Herstellerspezifischer Strom- und Drehzahlmode

# IV.6.1 SDO 2060h: Digitaler Strom- oder Drehzahlsollwert

| Index            | 2060 <sub>h</sub>                          |
|------------------|--------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Digitaler Strom- oder Drehzahlsollwert     |
| Einheit          | A bzw. min <sup>-1</sup>                   |
| Zugriff          | r/w                                        |
| PDO mapping      | möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 22) |
| Datentyp         | INTEGER32                                  |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1)  |
| Defaultwert      | 0                                          |

#### **Beschreibung:**

Dieses Objekt dient zur Übergabe digitaler Sollwerte, die abhängig vom eingestellten Digitalmode (Mode  $FD_h$  = Strom digital, Mode  $FE_h$  = Drehzahl digital, einstellbar über SDO  $6060_h$ ) ausgewertet werden. Die Normierungen sind dabei wie folgt festgelegt:

Strom:  $I[A] = \frac{digitalerStromsollwert}{1640} \times I_{max}$ 

 $\label{eq:distance} \mbox{Drehzahl:} \qquad n[\mbox{min}^{-1}] = \frac{1875}{262144} \times \mbox{digitaler Drehzahlsollwert}$ 

Ein neuer Sollwert wird immer erst nach einem erneuten Enable Operation gültig. (über SDO  $6040_h$ , Controlword)



Der SERVOSTAR - Lageregler ist bei aktiver Drehzahl- oder Stromregelung abgeschaltet.

# IV.7 Einrichtdaten für den herstellerspez. Tipp- und Referenziermode

## IV.7.1 SDO 2024h: Einrichtbetrieb für den Mode Large (SERVOSTAR)

| Index              | 2024 <sub>h</sub>                      |
|--------------------|----------------------------------------|
| Kurzbeschreibung   | Parameter für Referenzfahrt und Tippen |
| Objektcode         | RECORD                                 |
| Number of elements | 7                                      |

#### Beschreibung:

Über diesen Index werden Parameter eingegeben, die für die Betriebsarten Referenzieren und Tippen wichtig sind.

#### Beschreibung der Subindizes:

| Subindex         | 01 <sub>h</sub>  |
|------------------|------------------|
| Kurzbeschreibung | Referenzfahrtart |
| Einheit          | _                |
| Zugriff          | r/w              |
| PDO mapping      | nicht möglich    |
| Datentyp         | UNSIGNED8        |
| Wertebereich     | 06               |
| Defaultwert      | 0                |

09.02

Beschreibung:

Über diesen Index wird die Art der Referenzfahrt eingestellt. Dabei sind die folgenden Einstellungen möglich:

| Wert | Bedeutung                                                                                            |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | Der Referenzpunkt wird an der Ist - Position gesetzt.                                                |  |
| 0    | Die dann gemeldete Istposition ist gleich dem eingestellten Referenzoffset.                          |  |
| 1    | Referenzfahrt auf Referenzschalter mit anschliessender Suche des Resolvernullpunkts.                 |  |
| 2    | Referenzfahrt auf Endschalter mit anschliessender Suche des Resolvernullpunkts.                      |  |
| 3    | Referenzfahrt auf Referenzschalter ohne anschliessende Suche des Resolvernullpunkts.                 |  |
| 4    | Referenzfahrt auf Endschalter ohne anschliessende Suche des Resolvernullpunkts.                      |  |
|      | Referenzfahrt innerhalb einer Motorumdrehung bis zum Resolvernullpunkt. Die Fahrtrichtung wird da-   |  |
|      | bei durch den Subindex 02 <sub>h</sub> vorgegeben. Dabei bedeuten:                                   |  |
| 5    | 0: Fahrtrichtung negativ                                                                             |  |
| 5    | 1: Fahrtrichtung positiv                                                                             |  |
|      | 2: Motordrehung in Richtung der kürzesten Entfernung zum Resolvernullpunkt                           |  |
|      | innerhalb einer Umdrehung.                                                                           |  |
| 6    | Der Referenzpunkt wird an der aktuellen Lageregler-Sollposition auf den Wert des Referenzoffsets ge- |  |
| 6    | setzt. Die neue Istrosition behält den selben Abstand zur Sollposition wie zuvor                     |  |

#### Dabei ist zu beachten:

Für die Referenzfahrten 1 und 3 muss ein digitaler Eingang als Nullposition - Eingang (Home - Position) konfiguriert sein. Für die Referenzfahrten 2 und 4 muss ein digitaler Eingang als Hardware - Endschalter konfiguriert werden. Bei den Referenzfahrtarten 1 – 5 wird die Einstellung des Nullimpulsoffsets für die ROD - Ausgabe berücksichtigt (ASCII - Kommando ENCZERO) d.h. der Nullpunkt wird so gelegt, dass sowohl die Ausgabe des Nullimpulses als auch die Anzeige der 0-Position an der Stelle des Nullimpulsoffsets erfolgen.

| Subindex         | 02 <sub>h</sub>       |
|------------------|-----------------------|
| Kurzbeschreibung | Referenzfahrtrichtung |
| Einheit          | _                     |
| Zugriff          | r/w                   |
| PDO mapping      | nicht möglich         |
| Datentyp         | UNSIGNED8             |
| Wertebereich     | 02                    |
| Defaultwert      | 0                     |

Beschreibung:

Über diesen Index wird die Fahrtrichtung für die Referenzfahrtarten 1 bis 5 vorgegeben. Dabei haben die Werte die folgende Bedeutung:

- 0: Fahrtrichtung negativ
- 1: Fahrtrichtung positiv
- 2: Motordrehung in Richtung der kürzesten Entfernung zum Resolvernullpunkt innerhalb einer Umdrehung. (Nur relevant bei Referenzfahrtart 5).

| Subindex         | 03 <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Geschwindigkeit der Referenzfahrt         |
| Einheit          | μm/s                                      |
| Zugriff          | r/w                                       |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung: Über diesen Index wird die Referenzfahrtgeschwindigkeit vorgegeben.

| Subindex         | 04 <sub>h</sub>                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Beschleunigungsrampe Tippen / Referenzfahrt |
| Einheit          | ms                                          |
| Zugriff          | r/w                                         |
| PDO mapping      | nicht möglich                               |
| Datentyp         | UNSIGNED16                                  |
| Wertebereich     | 132767                                      |
| Defaultwert      | 10                                          |

Beschreibung:

Über diesen Index wird die Beschleunigungsrampe für Referenzfahrt und Tippbetrieb eingestellt. Sie wird als Trapezrampe ausgeführt. Die eingestellte Zeit bezieht sich auf die eingestellten Geschwindigkeiten für Referenzfahrt und Tippen.

| Subindex         | 05 <sub>h</sub>                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Bremsrampe für Tippen / Referenzfahrt |
| Einheit          | ms                                    |
| Zugriff          | r/w                                   |
| PDO mapping      | nicht möglich                         |
| Datentyp         | UNSIGNED16                            |
| Wertebereich     | 132767                                |
| Defaultwert      | 10                                    |

Beschreibung:

Über diesen Index wird die Bremsrampe für Referenzfahrt und Tippbetrieb eingestellt. Sie wird als Trapezrampe ausgeführt. Die eingestellte Zeit bezieht sich auf die eingestellten Geschwindigkeiten für Referenzfahrt und Tippen. Bei den Referenzfahrten auf Hardwareendschalter wird als Bremsrampe die Notrampe (ASCII – Parameter DECSTOP) verwendet.

| Subindex         | 06 <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Referenzoffset                            |
| Einheit          | μm                                        |
| Zugriff          | r/w                                       |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung:

Über diesen Index wird der Referenzoffset, d.h. der angezeigte Positionsistwert nach erfolgter Referenzierung (SDO 2070<sub>h</sub>, Subindex 06<sub>h</sub>) eingestellt.

| Subindex         | 07 <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Geschwindigkeit Tippbetrieb               |
| Einheit          | μm/s                                      |
| Zugriff          | r/w                                       |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung:

Über diesen Index wird die Tippgeschwindigkeit vorgegeben.

## IV.8 Positionierdaten für den Mode Lage (SERVOSTAR)

## IV.8.1 SDO 2020h: Lageregler

| Index              | 2020 <sub>h</sub>            |
|--------------------|------------------------------|
| Kurzbeschreibung   | Parameter für den Lageregler |
| Objektcode         | RECORD                       |
| Number of elements | 10                           |

#### Beschreibung:

Über diesen Index werden alle allgemeinen Parameter für den Mode Lage vorgegeben.

#### Beschreibung der Subindizes:

| Subindex         | 01 <sub>h</sub> |
|------------------|-----------------|
| Kurzbeschreibung | Achstyp         |
| Einheit          | _               |
| Zugriff          | r/w             |
| PDO mapping      | nicht möglich   |
| Datentyp         | UNSIGNED8       |
| Wertebereich     | 0, 1            |
| Defaultwert      | 0               |

Beschreibung: Beschre

Beschreibt die Art der mechanischen Achse.

**Wert 0:** Linearachse. Es gibt einen definierten Referenzpunkt, ab dem Positionen gezählt werden. Dieser muss durch eine Referenzfahrt oder durch Setzen eines Referenzpunktes definiert werden. Falls konfiguriert, wird die Bewegung der Achse durch Software-Endschalter begrenzt.

**Wert 1:** Rundachse. Es muss nicht referenziert werden. Beim Starten von Fahrsätzen oder des Tippbetriebes wird die Position jeweils auf 0 gesetzt Software-Endschalter begrenzen die Bewegung nicht.

| Subindex         | 02 <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | In-Positionsfenster                       |
| Einheit          | μm                                        |
| Zugriff          | r/w                                       |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 4000 <sub>h</sub>                         |

Beschreibung:

Festlegung eines Zielfensters für Positionierungen. Wird die Zielfenstergrenze erreicht, wird im herstellerspezifischen Statusregister das Bit 19 gesetzt und bei entsprechender Ausgangskonfiguration der eingestellte Ausgang auf High gelegt.

| Subindex         | 03 <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Maximaler Schleppfehler                   |
| Einheit          | μm                                        |
| Zugriff          | r/w                                       |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 40000 <sub>h</sub>                        |

Beschreibung:

Festlegung eines Maximalwerts des Schleppfehlers. Überschreitet der auftretende Schleppfehler diesen Wert, wird der Antrieb gestoppt. Über das herstellerspezifische Statusregister wird im Bit 2 die Schleppfehlerüberschreitung angezeigt. Bei einem eingestellten Wert von 0 wird der Schleppfehler nicht überwacht.

| Subindex         | 04 <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Positionsregister 1                       |
| Einheit          | μm                                        |
| Zugriff          | r/w                                       |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung:

Je nach Konfiguration wird bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Position ein Schwellwertbit (Bit 22 herstellerspezifisches Statusregister) gesetzt oder die Achse gestoppt. (Softwareendschalter 1 unterschritten = herstellerspezifisches Statusregister Bit 5 = 1).

| Subindex         | 05 <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Positionsregister 2                       |
| Einheit          | μm                                        |
| Zugriff          | r/w                                       |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung:

Je nach Konfiguration wird bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Position ein Schwellwertbit (Bit 23 herstellerspezifisches Statusregister) gesetzt oder die Achse gestoppt. (Softwareendschalter 2 überschritten = herstellerspezifisches Statusregister Bit 6 = 1).

| Subindex         | 06 <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Positionsregister 3                       |
| Einheit          | μm                                        |
| Zugriff          | r/w                                       |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung:

Je nach Konfiguration wird bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Position ein Schwellwertbit (Bit 24 herstellerspezifisches Statusregister) gesetzt.

| Subindex         | 07 <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Positionsregister 4                       |
| Einheit          | μm                                        |
| Zugriff          | r/w                                       |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung:

Je nach Konfiguration wird bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Position ein Schwellwertbit (Bit 25 herstellerspezifisches Statusregister) gesetzt.

| Subindex         | 08 <sub>h</sub>                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Auflösung / Nenner des Übersetzungsfaktors |
| Einheit          | Umdrehungen                                |
| Zugriff          | r/w                                        |
| PDO mapping      | nicht möglich                              |
| Datentyp         | UNSIGNED32                                 |
| Wertebereich     | 1(2 <sup>32</sup> -1)                      |
| Defaultwert      | 1                                          |

Beschreibung:

Über das Verhältnis der Werte der Subindizes  $08_h$  und  $09_h$  wird die mechanische Auflösung der Achse in  $\mu m$  / Umdrehung vorgegeben.

| Subindex         | 09 <sub>h</sub>                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Auflösung / Zähler des Übersetzungsfaktors |
| Einheit          | μm                                         |
| Zugriff          | r/w                                        |
| PDO mapping      | nicht möglich                              |
| Datentyp         | UNSIGNED32                                 |
| Wertebereich     | 1(2 <sup>32</sup> -1)                      |
| Defaultwert      | 1                                          |

Beschreibung:

Über das Verhältnis der Werte der Subindizes  $08_h$  und  $09_h$  wird die mechanische Auflösung der Achse in  $\mu m$  / Umdrehung vorgegeben.

| Subindex         | 0A <sub>h</sub> |
|------------------|-----------------|
| Kurzbeschreibung | Zählrichtung    |
| Einheit          | _               |
| Zugriff          | r/w             |
| PDO mapping      | nicht möglich   |
| Datentyp         | UNSIGNED8       |
| Wertebereich     | 0, 1            |
| Defaultwert      | 1               |

Beschreibung:

Der Wert gibt die Zählrichtung für Strom-, Drehzahl- und Lageregelung vor. Bei einem Wert von 1 ist die positive Zählrichtung angewählt. Positive Sollwertvorgaben bewirken eine Drehung der Motorwelle im Uhrzeigersinn (bei Draufsicht).

## IV.8.2 SDO 2022h: Positionierdaten für den Mode Lage

| Index              | 2022 <sub>h</sub>     |
|--------------------|-----------------------|
| Kurzbeschreibung   | Fahrauftragsparameter |
| Objektcode         | RECORD                |
| Number of elements | 12                    |

#### **Beschreibung:**

Über diesen Index werden alle Parameter eingegeben, die einen Bezug zu im Regler gespeicherten oder direkt ausführbaren Fahraufträgen haben. (Siehe ASCII-Kommando "ORDER")

#### Beschreibung der Subindizes:

| Subindex         | 01 <sub>h</sub>                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Position                                   |
| Mode             | Lage                                       |
| Zugriff          | r/w                                        |
| PDO mapping      | möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 34) |
| Datentyp         | INTEGER32                                  |
| Einheit          | Inkremente oder µm                         |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1)  |
| EEPROM           | nein                                       |
| Defaultwert      | 0                                          |

Beschreibung:

Über diesen Index wird die Zielposition (Absolutfahrauftrag) oder die zu fahrende Strecke (Relativfahrauftrag) von Fahraufträgen vorgegeben. Dies wird durch Bit 0 der Fahrauftragsart festgelegt. Bit 13 der Fahrauftragsart legt fest, ob der angegebene Wert als Inkrement oder SI-Wert interpretiert werden soll.

| Subindex         | 02 <sub>h</sub>                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Sollgeschwindigkeit gewichtet              |
| Mode             | Lage                                       |
| Zugriff          | r/w                                        |
| PDO mapping      | möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 34) |
| Datentyp         | INTEGER16                                  |
| Einheit          | Inkremente/s oder µm/s                     |
| Wertebereich     | -3276832767                                |
| EEPROM           | nein                                       |
| Defaultwert      | 0                                          |

Beschreibung:

Über diesen Index wird die Sollgeschwindigkeit für Fahraufträge vorgegeben. Er wird über Subindex  $0D_h$  gewichtet. Wird der Wert durch Wahl von Fahrauftragsartbit 13 = 1 als SI-Einheit definiert, ergibt sich die

Inkrementalgeschwindigkeit vi als  $v_i = v_{SI} \times \frac{PGEARO}{PGEARI \times 4000}$ 

wobei PGEARO (SDO 2020<sub>h</sub>, Subindex 08<sub>h</sub>) die Anzahl der Inkremente enthält, die gefahren werden, wenn die zu fahrende Strecke PGEARI (SDO 2020<sub>h</sub>, Subindex 09<sub>h</sub>) beträgt. Zu beachten ist, dass dabei eine Motorumdrehung einer Inkrementzahl von  $2^{20}$  = 1048567 entspricht.

| Subindex         | 03 <sub>h</sub>    |
|------------------|--------------------|
| Kurzbeschreibung | Fahrauftragsart    |
| Mode             | рр                 |
| Zugriff          | r/w                |
| PDO mapping      | nicht möglich      |
| Datentyp         | UNSIGNED8          |
| Einheit          | _                  |
| Wertebereich     | 0FFFF <sub>h</sub> |
| EEPROM           | nein               |
| Defaultwert      | 0                  |

Beschreibung:

Über diesen Index werden Fahrparameter des Fahrauftrags eingestellt. Die Bedeutung der Bits wird in den folgenden Tabellen erklärt.

| Bit | Wert                | Bedeutung                                                                                      |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0   | 0x0001 <sub>h</sub> | Bit für die Art des relativen/absoluten Fahrsatzes (s. Tabelle 2)                              |
| 1   | 0x0002 <sub>h</sub> | Bit für die Art des relativen Fahrsatzes (s. Tabelle 2)                                        |
| 2   | 0x0004 <sub>h</sub> | Bit für die Art des relativen Fahrsatzes (s. Tabelle 2)                                        |
| 3   | 0x0008 <sub>h</sub> | =0 kein Folgefahrsatz vorhanden, nach dem Erreichen der Zielposition bleibt der Antrieb stehen |
|     |                     | =1 Folgefahrsatz vorhanden, nach dem Erreichen der Zielposition wird                           |
|     |                     | automatisch der Folgefahrsatz gestartet. Die Nummer des                                        |
|     |                     | Folgefahrsatzes wird mit dem Kommando O_FN vorgegeben.                                         |
| 4   | 0x0010 <sub>h</sub> | Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3)                                             |
| 5   | 0x0020 <sub>h</sub> | Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3)                                             |
| 6   | 0x0040 <sub>h</sub> | Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3)                                             |
| 7   | 0x0080 <sub>h</sub> | Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3)                                             |
| 8   | 0x0100 <sub>h</sub> | Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3)                                             |
| 9   | 0x0200 <sub>h</sub> | reserviert                                                                                     |
| 10  | 0x0400 <sub>h</sub> | reserviert                                                                                     |
| 11  | 0x0800 <sub>h</sub> | reserviert                                                                                     |
| 12  | 0x1000 <sub>h</sub> | =0 die Brems- und Anfahrbeschleunigung wird als Brems-/Anfahrzeit von 0                        |
|     |                     | auf die Zielgeschwindigkeit (in msek) vorgegeben.                                              |
|     |                     | =1 die Brems- und Anfahrbeschleunigung wird in mm/sek² vorgegeben.                             |
|     |                     | (s. auch Kommandos O_ACC1, O_ACC2, O_DEC1, O_DEC2).                                            |
| 13  | 0x2000 <sub>h</sub> | =0 die Zielposition und die Zielgeschwindigkeit des Fahrsatzes werden als                      |
|     |                     | Inkremente interpretiert. Es findet keine Umrechnung statt.                                    |
|     |                     | =1 die Zielposition und die Zielgeschwindigkeit werden vor dem Start des                       |
|     |                     | Fahrsatzes in Inkremente umgerechnet. Für die Umrechnung werden                                |
|     |                     | die Parameter PGEARI und PGEARO benutzt.                                                       |
|     |                     | (s. auch Kommandos O_S, O_V, PGEARI, PGEARO)                                                   |
| 14  | 0x4000 <sub>h</sub> | =0 die Geschwindigkeit des Fahrsatzes wird beim Fahrsatzstart als die                          |
|     |                     | Zielgeschwindigkeit übernommen.                                                                |
|     |                     | =1 die Zielgeschwindigkeit wird beim Fahrsatzstart analog vorgegeben                           |
|     |                     | (SW1). Beim Start des Fahrsatzes wird der analoge SW1-Wert                                     |
|     |                     | eingelesen und als die Zielgeschwindigkeit übernommen                                          |
|     |                     | (Skalierung: 10V=VSCALE1).                                                                     |
|     |                     | Das Vorzeichen der SW1-Spannung wird ignoriert.                                                |
| 15  | 0x8000 <sub>h</sub> | Bit 3 für die Art des relativen Fahrsatzes (s. separate Tabelle)                               |

**72** 

## Art des relativen / absoluten Fahrsatzes

| Bit 0 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 15 | Bedeutung                                                                 |
|-------|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |       |       |        | Absoluter Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als |
| 0     | X     | X X   |        | die Zielposition gewertet.                                                |
|       |       |       |        | Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als |
|       |       |       | х      | Verfahrstrecke gewertet. Die Zielposition wird abhängig vom Zustand der   |
|       |       |       |        | IN-POSITION Meldung berechnet:                                            |
| 1     | 0     | 0     |        | IN-POSITION=1: neue Zielposition=letzte                                   |
|       |       |       |        | Zielposition + Verfahrstrecke                                             |
|       |       |       |        | IN-POSITION=0: neue Zielposition=aktuelle                                 |
|       |       |       |        | Position + Verfahrstrecke                                                 |
|       |       |       |        | Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als |
| 1     | 1     | 0     | х      | Verfahrstrecke gewertet.                                                  |
|       |       |       |        | neue Zielposition=letzte Zielposition+Verfahrstrecke                      |
|       |       |       | x      | Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als |
| 1     | 0     | 1     |        | Verfahrstrecke gewertet.                                                  |
|       |       |       |        | neue Zielposition=aktuelle Position+Verfahrstrecke                        |
|       |       |       |        | Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als |
| 1     | 1     | 1     | 0      | Verfahrstrecke gewertet.                                                  |
| '     | '     |       |        | neue Zielposition=positive Latchposition+Verfahrstrecke                   |
|       |       |       |        | (s. auch Kommando LATCH32)                                                |
|       |       | 1     | 1      | Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als |
| 1     | 1     |       |        | Verfahrstrecke gewertet.                                                  |
| '     | '     | '     | '      | neue Zielposition=negative Latchposition+Verfahrstrecke                   |
|       |       |       |        | (s. auch Kommando LATCH32N)                                               |

## Art des Folgefahrsatzes

| Bit 4<br>NOBRAKE | Bit 5<br>FOL IO | Bit 6<br>HI/LO | Bit 7<br>FTIME | Bit 8<br>VTARG | Bedeutung                                                            |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                 |                |                |                | Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen.                       |
| 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | Der Antrieb bremst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes.        |
|                  |                 |                |                |                | Anschließend wird der Folgefahrsatz gestartet.                       |
|                  |                 |                |                |                | Fliegendes Umschalten auf den Folgeauftrag in der Zielposition.      |
| 1 1              | 0               | 0              | 0              | 0              | Der Antrieb fährt mit der Zielgeschwindigkeit bis in die Zielpositi- |
| '                |                 |                |                |                | on des ersten Fahrsatzes. Anschließend wird bei voller Ge-           |
|                  |                 |                |                |                | schwindigkeit auf den Folgefahrsatz umgeschaltet.                    |
|                  |                 |                |                |                | Fliegendes Umschalten auf den Folgeauftrag in der Zielposition.      |
| 1                | 0               | 0              | 0              | 1              | Der Umschaltpunkt auf den Folgefahrauftrag wird so vorverlegt,       |
| '                |                 |                |                | 1              | dass in der Zielposition des ersten Fahrsatzes die Zielgeschwin-     |
|                  |                 |                |                |                | digkeit des Folgefahrsatzes bereits erreicht wird.                   |
| 0                |                 |                | 0              | 0              | Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen.                       |
|                  | 1               | 0              |                |                | Der Antrieb bremst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes.        |
|                  |                 |                |                |                | Der Folgefahrsatz wird gestartet, wenn der dazu definierte Ein-      |
|                  |                 |                |                |                | gang (Funktion INxMODE=15) den Zustand LOW erreicht hat.             |
|                  | 1               | 1              | 0              | 0              | Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen.                       |
| 0                |                 |                |                |                | Der Antrieb bremst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes.        |
|                  |                 |                |                |                | Der Folgefahrsatz wird gestartet, wenn der dazu definierte Ein-      |
|                  |                 |                |                |                | gang (Funktion INxMODE=15) den Zustand HIGH erreicht hat.            |
|                  | 0               | 0              | 1              | 0              | Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen.                       |
| 0                |                 |                |                |                | Der Antrieb bremst in die Zielposition des ersten Fahrstazes.        |
|                  |                 |                |                |                | Der Folgefahrsatz wird gestartet, nachdem die programmierte          |
|                  |                 |                |                |                | Verzögerungszeit (O FT) abgelaufen ist.                              |
|                  | 1               | 0              | 1              | 0              | Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb           |
|                  |                 |                |                |                | bremst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Der Folgefahr-     |
| 0                |                 |                |                |                | satz wird gestartet, wenn der dazu definierte Eingang (Funktiopn     |
|                  |                 |                |                |                | INxMODE=15) den Zustand LOW erreicht hat oder nachdem die            |
|                  |                 |                |                |                | programmierte Verzögerungszeit (O FT) abgelaufen ist.                |
| 0                |                 | 1              | 1              | 0              | Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. Der Antrieb           |
|                  |                 |                |                |                | bremst in die Zielposition des ersten Fahrsatzes. Der Folgefahr-     |
|                  | 1               |                |                |                | satz wird gestartet, wenn der dazu definierte Eingang (Funktiopn     |
|                  |                 |                |                |                | INxMODE=15) den Zustand HIGH erreicht hat oder nachdem               |
|                  |                 |                |                |                | die programmierte Verzögerungszeit (O_FT) abgelaufen ist.            |

| Subindex         | 04 <sub>h</sub>                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Trajektorie                                |
| Einheit          | _                                          |
| Zugriff          | r/w                                        |
| PDO mapping      | möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 33) |
| Datentyp         | INTEGER32                                  |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1)  |
| Defaultwert      | 0                                          |

Beschreibung: In Vorbereitung

| Subindex         | 05 <sub>h</sub>                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Fahrauftragsnummer                         |
| Einheit          | _                                          |
| Zugriff          | r/w                                        |
| PDO mapping      | möglich (vorgemappt auf wählbares RPDO 35) |
| Datentyp         | UNSIGNED16                                 |
| Wertebereich     | 1180, 129255                               |
| Defaultwert      | 0                                          |

Beschreibung:

Über diesen Index wird die Nummer des angewählten Fahrauftrags vorgegeben. Dabei sind die Fahraufträge 1 bis 180 EEPROM – Fahrsätze, die Fahraufträge 192 bis 255 sind RAM – Fahraufträge. Die RAM – Fahraufträge werden beim Einschalten oder bei einem Reset des Servoverstärkers mit den ersten 64 EEPROM – Fahraufträgen gefüllt. Der Fahrauftrag 0 ist ebenfalls ein RAM – Fahrauftrag, der zum einen als Kopierpuffer für Fahraufträge zum anderen zum Eintragen von Fahrauftragsdaten für den Direktfahrauftrag (RPDO 34) Verwendung findet.

| Subindex         | 06 <sub>h</sub>             |
|------------------|-----------------------------|
| Kurzbeschreibung | Anfahrzeit (Beschleunigung) |
| Einheit          | ms                          |
| Zugriff          | r/w                         |
| PDO mapping      | nicht möglich               |
| Datentyp         | UNSIGNED16                  |
| Wertebereich     | 165535                      |
| Defaultwert      | 0                           |

Beschreibung:

Über diesen Index wird die Gesamtzeit angegeben, um auf die Zielgeschwindigkeit des Fahrauftrags zu kommen. Über die Wahl des Wertes des Subindex  $08_h$  wird die Form der Beschleunigungsrampe eingestellt.

| Subindex         | 07 <sub>h</sub>         |
|------------------|-------------------------|
| Kurzbeschreibung | Bremszeit (Verzögerung) |
| Einheit          | ms                      |
| Zugriff          | r/w                     |
| PDO mapping      | nicht möglich           |
| Datentyp         | UNSIGNED16              |
| Wertebereich     | 165535                  |
| Defaultwert      | 0                       |

Beschreibung:

Über diesen Index wird die Gesamtzeit angegeben, um die Geschwindigkeit zur Zielposition auf 0 zu bringen. Über die Wahl des Wertes des Subindex 09<sub>h</sub> wird die Form der Beschleunigungsrampe eingestellt.

| Subindex         | 08 <sub>h</sub>                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Ruckbegrenzung (Beschleunigung) (i.V) |
| Einheit          | ms                                    |
| Zugriff          | r/w                                   |
| PDO mapping      | nicht möglich                         |
| Datentyp         | UNSIGNED16                            |
| Wertebereich     | 165535                                |
| Defaultwert      | 0                                     |

Über diesen Index wird die Form der Beschleunigungsrampe vorgegeben. Der Wert muss kleiner als die Hälfte der Anfahrzeit (Subindex 06<sub>h</sub>) gewählt werden. Folgende Darstellung dient zur Veranschaulichung des Sachverhalts:

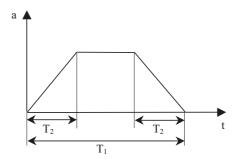

Dabei entspricht  $T_1$  dem Subindex  $06_h$ ,  $T_2$  dem Subindex  $08_h$ .Bei  $T_2$  = 0 wird eine Trapezrampe gefahren, bei  $T_2$  =  $\frac{T_1}{2}$  wird in etwa eine  $\sin^2$  – Rampe gefahren.

| Subindex         | 09 <sub>h</sub>                    |
|------------------|------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Ruckbegrenzung (Verzögerung)(i.V.) |
| Einheit          | ms                                 |
| Zugriff          | r/w                                |
| PDO mapping      | nicht möglich                      |
| Datentyp         | UNSIGNED16                         |
| Wertebereich     | 065535                             |
| Defaultwert      | 0                                  |

Beschreibung:

Über diesen Index wird die Form der Bremsrampe vorgegeben. Der Wert muss kleiner als die Hälfte der Bremszeit (Subindex  $07_h$ ) gewählt werden. Die Ruckbegrenzung wirkt hier sinngemäß wie bei der Begrenzung für das Anfahren.

| Subindex         | 0A <sub>h</sub>               |
|------------------|-------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Nummer des Folgefahrauftrages |
| Einheit          | _                             |
| Zugriff          | r/w                           |
| PDO mapping      | nicht möglich                 |
| Datentyp         | UNSIGNED16                    |
| Wertebereich     | 0180, 192255                  |
| Defaultwert      | 0                             |

Beschreibung:

Über diesen Index wird die Nummer eines Folgefahrauftrags eingestellt. Ob mit diesem fortgefahren wird, wird über den Subindex  $03_h$ , Bit 3 eingestellt.

| Subindex         | 0B <sub>h</sub>                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Startverzögerung Folgefahrauftrag |
| Einheit          | ms                                |
| Zugriff          | r/w                               |
| PDO mapping      | nicht möglich                     |
| Datentyp         | UNSIGNED16                        |
| Wertebereich     | 165535                            |
| Defaultwert      | 0                                 |

Über dieses Objekt wird eine Verzögerungszeit eingestellt, mit der der Folgefahrauftrag gestartet wird. Dazu muss diese Funktion über Subindex 03<sub>h</sub>, Bit 7 freigegeben werden.

| Subindex         | 0C <sub>h</sub>              |
|------------------|------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Kopieren eines Fahrauftrages |
| Einheit          | _                            |
| Zugriff          | w                            |
| PDO mapping      | nicht möglich                |
| Datentyp         | 2 x UNSIGNED16               |
| Wertebereich     | Jeweils 0180, 192255         |
| Defaultwert      | 0.0                          |

Beschreibung:

Über dieses Objekt können Fahraufträge kopiert werden.

Die Nummer, die zuerst im CAN – Telegramm erscheint, beschreibt dabei den Quell – Fahrauftrag, die folgende Nummer den Ziel – Fahrauftrag.

| Subindex         | 0D <sub>h</sub>                 |
|------------------|---------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Wichtungsfaktor Geschwindigkeit |
| Einheit          | _                               |
| Zugriff          | r/w                             |
| PDO mapping      | nicht möglich                   |
| Datentyp         | UNSIGNED16                      |
| Wertebereich     | 065535                          |
| Defaultwert      | 1                               |

Beschreibung:

Über dieses Objekt wird ein Multiplikator für die im RPDO Fahrsatz angegebene Geschwindigkeit eingestellt.

| Subindex         | 0E <sub>h</sub>                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Geschwindigkeit Direktfahrauftrag           |
| Einheit          | Inkremente / 250µs, bzw. Auflösungsabhängig |
| Zugriff          | r/w                                         |
| PDO mapping      | nicht möglich                               |
| Datentyp         | INTEGER32                                   |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1)   |
| Defaultwert      | 0                                           |

Beschreibung:

Über dieses Objekt wird die Geschwindigkeit für den Direktfahrauftrag (Fahrsatz 0) vorgegeben. Die Fahrauftragsart bestimmt dann, ob die Geschwindigkeit inkrementell oder als SI-Einheit ausgewertet wird.

### IV.9 Latchfunktion

# IV.9.1 SDO 2026h: Latchfreigabe

| Index              | 2026 <sub>h</sub>                  |
|--------------------|------------------------------------|
| Kurzbeschreibung   | Freigabe der Latchfunktion für CAN |
| Objektcode         | RECORD                             |
| Number of elements | 1                                  |

#### Beschreibung der Subindizes:

| Subindex         | 01 <sub>h</sub>                    |
|------------------|------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Freigabe der Latchfunktion für CAN |
| Einheit          | _                                  |
| Zugriff          | r/w                                |
| PDO mapping      | nicht möglich                      |
| Datentyp         | UINTEGER8                          |
| Wertebereich     | 0, 1                               |
| Defaultwert      | 1                                  |

#### Beschreibung:

Der SERVOSTAR bietet die Möglichkeit über einen Latch - Eingang (Eingang 2, IN2MODE 26, auch konfigurierbar über SDO  $3565_h$ , Subindex  $01_h$ ) eine Istposition hochgenau (Erfassungszeit < 1  $\mu$ s) zu erfassen. Über das SDO  $2026_h$  kann eingestellt werden, ob ein Latchimpuls über CAN gemeldet werden soll. Ein Wert von 0 bedeutet Sperren.

## IV.10 Herstellerspezifische Istwerte

### IV.10.1 SDO 2070h: Istwerte

| Index              | 2070 <sub>h</sub> |
|--------------------|-------------------|
| Kurzbeschreibung   | Istwerte          |
| Objektcode         | RECORD            |
| Number of elements | 16                |

### **Beschreibung:**

Über diesen Index werden relevante Istwerte des SERVOSTAR zur Verfügung gestellt.

#### Beschreibung der Subindizes:

| Subindex         | 01 <sub>h</sub>                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Istlage                                            |
| Einheit          | _                                                  |
| Zugriff          | r                                                  |
| PDO mapping      | möglich (vorgemappt auf wählbare TPDO 22, TPDO 32) |
| Datentyp         | UNSIGNED32                                         |
| Wertebereich     | 016777215                                          |
| Defaultwert      | 0                                                  |

Beschreibung:

Über diesen Index kann die Motorposition innerhalb von 16 Umdrehungen eingelesen werden. Eine Umdrehung wird dabei mit einer Inkrementzahl von 20 Bit aufgelöst. Es gilt also:

1 Umdrehung  $\Rightarrow$  2<sup>20</sup> Inkremente  $\Rightarrow$ 1048576 Inkremente

| Subindex         | 02 <sub>h</sub>                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Istdrehzahl                                        |
| Einheit          | min <sup>-1</sup>                                  |
| Zugriff          | r                                                  |
| PDO mapping      | möglich (vorgemappt auf wählbare TPDO 22, TPDO 32) |
| Datentyp         | UNSIGNED32                                         |
| Wertebereich     | 01677215                                           |
| Defaultwert      | 0                                                  |

Über diesen Index kann die Motordrehzahl eingelesen werden.

Der Drehzahlistwert entspricht dabei:

 $n[min^{-1}] = \frac{1875}{262144} \times eingelesener \ Drehzahlistwert$ 

| Subindex         | 03 <sub>h</sub>                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Inkrementeller Positionsistwert            |
| Einheit          | _                                          |
| Zugriff          | r                                          |
| PDO mapping      | möglich (vorgemappt auf wählbares TPDO 33) |
| Datentyp         | INTEGER32                                  |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1)  |
| Defaultwert      | 0                                          |

Beschreibung:

Über diesen Index kann der Inkrementalwert der Istposition gelesen werden. Eine Umdrehung wird dabei mit einer Inkrementzahl von 20 Bit aufgelöst. Es gilt also: 1 Umdrehung  $\Rightarrow 2^{20}$  Inkremente = 1048576 Inkremente

| Subindex         | 04I <sub>h</sub>                        |
|------------------|-----------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Lesen des 16 Bit Positionslatch         |
| Einheit          | _                                       |
| Zugriff          | r                                       |
| PDO mapping      | möglich                                 |
| Datentyp         | INTEGER16                               |
| Wertebereich     | -(2 <sup>15</sup> )(2 <sup>15</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                       |

Beschreibung:

Über diesen Index kann die gespeicherte (gelatchte) 16 Bit Position gelesen werden. Die Position wird in Inkrementen innerhalb einer Umdrehung ausgegeben. Die Ausgabe wird nicht von den Getriebefaktoren oder den Factor Groups beeinflusst.

| Subindex         | 05 <sub>h</sub>                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Lesen des 32 Bit Positionslatch         |
| Einheit          | _                                       |
| Zugriff          | r                                       |
| PDO mapping      | möglich                                 |
| Datentyp         | INTEGER32                               |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> )(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                       |

Beschreibung:

Über diesen Index kann die gespeicherte (gelatchte) 32 Bit Position gelesen werden. Die Position wird in Inkrementen innerhalb einer Umdrehung ausgegeben. Die Ausgabe wird nicht von den Getriebefaktoren oder den Factor Groups beeinflusst.

| Subindex         | 06 <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | SI Positionsistwert                       |
| Einheit          | μm                                        |
| Zugriff          | r                                         |
| PDO mapping      | möglich                                   |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

(SDO 2020<sub>h</sub>, Subindex 08<sub>h</sub>) die Anzahl der Inkremente enthält, die gefahren werden, wenn die zu fahrende Strecke PGEARI (SDO 2020<sub>h</sub>, Subindex 09<sub>h</sub>) beträgt. Zu beachten ist, dass dabei eine Motorumdrehung einer Inkrementzahl von  $2^{20}$  = 1048576 entspricht.

| Subindex         | 07 <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | SI Geschwindigkeitsistwert                |
| Einheit          | μm/s                                      |
| Zugriff          | r                                         |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung:

Über diesen Index kann die Istgeschwindigkeit in SI – Einheiten gelesen werden.

| Subindex         | 08 <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Schleppfehler                             |
| Einheit          | μm                                        |
| Zugriff          | r                                         |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung:

Über diesen Index kann der momentan gemessene Schleppfehler in SI – Einheiten bestimmt werden.

| Subindex         | 09 <sub>h</sub>     |
|------------------|---------------------|
| Kurzbeschreibung | Effektivstrom       |
| Einheit          | mA                  |
| Zugriff          | r                   |
| PDO mapping      | nicht möglich       |
| Datentyp         | UNSIGNED32          |
| Wertebereich     | 02 * Nennstrom [mA] |
| Defaultwert      | 0                   |

Beschreibung:

Über diesen Index kann der momentan gemessene Effektivstrom gelesen werden.

| Subindex         | 0A <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Drehzahl                                  |
| Einheit          | min <sup>-1</sup>                         |
| Zugriff          | r                                         |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung: Über diesen Index kann die momentan gemessene Drehzahl gelesen werden.

| Subindex                              | 0B <sub>h</sub>                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung Kühlkörpertemperatur |                                           |
| Einheit                               | °C                                        |
| Zugriff                               | r                                         |
| PDO mapping                           | nicht möglich                             |
| Datentyp                              | INTEGER32                                 |
| Wertebereich                          | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert                           | 0                                         |

Beschreibung: Über diesen Index kann die Temperatur des Kühlkörpers bestimmt werden.

| Subindex         | 0C <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Innentemperatur                           |
| Einheit          | °C                                        |
| Zugriff          | r                                         |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung: Über diesen Index kann die Innentemperatur im Servoverstärker ausgelesen werden.

| Subindex         | 0D <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Zwischenkreisspannung                     |
| Einheit          | V                                         |
| Zugriff          | r                                         |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung: Über diesen Index kann die momentan gemessene Zwischenkreisspannung gelesen werden.

| Subindex         | 0E <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Ballastleistung                           |
| Einheit          | W                                         |
| Zugriff          | r                                         |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung: Über diesen Index kann die momentan gemessene Ballastleistung angezeigt werden.

| Subindex         | 0F <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | I <sup>2</sup> T-Belastung                |
| Einheit          | %                                         |
| Zugriff          | r                                         |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung: Über diesen Index kann die  $I^2t$  – Belastung gelesen werden.

| Subindex         | 10 <sub>h</sub>                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Betriebsdauer                             |
| Einheit          | min                                       |
| Zugriff          | r                                         |
| PDO mapping      | nicht möglich                             |
| Datentyp         | INTEGER32                                 |
| Wertebereich     | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert      | 0                                         |

Beschreibung:

Über diesen Index kann der Betriebsstundenzähler des Servoverstärkers ausgelesen werden.

| Subindex         | 11 <sub>h</sub>                |
|------------------|--------------------------------|
| Kurzbeschreibung | erweiterter Status für TPDO 33 |
| Einheit          | _                              |
| Zugriff          | r                              |
| PDO mapping      | möglich                        |
| Datentyp         | UNSIGNED32                     |
| Wertebereich     | 0(2 <sup>32</sup> -1)          |
| Defaultwert      | _                              |

| Bit | Wert       | Beschreibung                 |
|-----|------------|------------------------------|
| 0   | 0x00000001 | Status Eingang 1             |
| 1   | 0x00000002 | Status Eingang 2             |
| 2   | 0x00000004 | Status Eingang 3             |
| 3   | 0x00000008 | Status Eingang 4             |
| 4   | 0x00000010 | reserviert                   |
| 5   | 0x00000020 | reserviert                   |
| 6   | 0x00000040 | reserviert                   |
| 7   | 0x00000080 | reserviert                   |
| 8   | 0x00000100 | reserviert                   |
| 9   | 0x00000200 | reserviert                   |
| 10  | 0x00000400 | reserviert                   |
| 11  | 0x00000800 | reserviert                   |
| 12  | 0x00001000 | reserviert                   |
| 13  | 0x00002000 | reserviert                   |
| 14  | 0x00004000 | reserviert                   |
| 15  | 0x00008000 | reserviert                   |
| 16  | 0x00010000 | Auftrag aktiv (Lageregelung) |
| 17  | 0x00020000 | Referenzpunkt gesetzt        |
| 18  | 0x00040000 | Home-Position                |
| 19  | 0x00080000 | In-Position                  |
| 20  | 0x00100000 | Positionslatch erfolgt       |
| 21  | 0x00200000 | frei                         |
| 22  | 0x00400000 | Meldung Position 1           |
| 23  | 0x00800000 | Meldung Position 2           |
| 24  | 0x01000000 | Meldung Position 3           |
| 25  | 0x02000000 | Meldung Position 4           |
| 26  | 0x04000000 | Initialisierung beendet      |
| 27  | 0x08000000 | frei                         |
| 28  | 0x10000000 | Motorstillstand              |
| 29  | 0x20000000 | Sicheheitsrelais             |
| 30  | 0x40000000 | Endstufe freigegeben         |
| 31  | 0x80000000 | Fehler steht an              |

# IV.11 Profile Velocity Mode (pv) (DS402)

# IV.11.1 Allgemeine Informationen

Der Profile Velocity Mode ermöglicht die Verarbeitung von Geschwindigkeitssollwerten und den zugehörigen Beschleunigungen.

# IV.11.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

| Index             | Objekt | Name                  | Туре      | Zugriff |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------|---------|
| 606C <sub>h</sub> | VAR    | velocity_actual_value | INTEGER32 | r       |
| 60FF <sub>h</sub> | VAR    | target_velocity       | INTEGER32 | r/w     |

# IV.11.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

| Index             | Objekt | Name                    | Туре       | Kapitel      |
|-------------------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 6040 <sub>h</sub> | VAR    | controlword             | INTEGER16  | dc (⇒ IV.4)  |
| 6041 <sub>h</sub> | VAR    | statusword              | UNSIGNED16 | dc (⇒ IV.4)  |
| 6063 <sub>h</sub> | VAR    | position_actual_value*  | INTEGER32  | pc (⇒ IV.12) |
| 6083 <sub>h</sub> | VAR    | profile_acceleration    | UNSIGNED32 | pp (⇒ IV.14) |
| 6084 <sub>h</sub> | VAR    | profile_deceleration    | UNSIGNED32 | pp (⇒ IV.14) |
| 6086 <sub>h</sub> | VAR    | motion_profile_type     | INTEGER16  | pp (⇒ IV.14) |
| 6094 <sub>h</sub> | ARRAY  | velocity_encoder_factor | UNSIGNED32 | fg (⇒ IV.5)  |

# IV.11.4 Objektbeschreibung

# IV.11.4.1 SDO 606Ch: velocity\_actual\_value\* (DS402)

Das Objekt "velocity\_actual\_value" repräsentiert die aktuelle Drehzahl. Die Skalierung des Wertes hängt von dem Faktor "velocity\_encoder\_resolution" (SDO 6096<sub>h</sub>) ab.

| Index        | 0x606C <sub>h</sub>   |
|--------------|-----------------------|
| Name         | velocity_actual_value |
| Objektcode   | VAR                   |
| Datentyp     | INTEGER32             |
| Mode         | pv                    |
| Zugriff      | r                     |
| PDO Mapping  | möglich               |
| Einheit      | velocity units        |
| Wertebereich | $(-2^{31})(2^{31}-1)$ |
| Defaultwert  | _                     |
| EEPROM       | nein                  |

# IV.11.4.2 SDO 60FFh: target\_velocity (DS402)

Die Solldrehzahl (target\_velocity) repräsentiert den Sollwert für den Rampengenerator. Die Skalierung des Wertes hängt von dem Faktor "velocity\_encoder\_resolution" (SDO 6096h) ab.

| Index        | 0x60FF <sub>h</sub>                     |
|--------------|-----------------------------------------|
| Name         | target_velocity                         |
| Objektcode   | VAR                                     |
| Datentyp     | INTEGER32                               |
| Mode         | pv                                      |
| Zugriff      | r/w                                     |
| PDO Mapping  | möglich                                 |
| Einheit      | Inkremente                              |
| Wertebereich | (-2 <sup>31</sup> )(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert  | _                                       |
| EEPROM       | nein                                    |

## IV.12 Position Control Function (pc) (DS402)

# IV.12.1 Allgemeine Informationen

In diesem Kapitel werden die Positionsistwerte beschrieben, die im Zusammenhang mit dem Lageregler des Antriebs stehen. Sie finden Verwendung im Profile Position Mode.

# IV.12.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

| Index             | Objekt | Name                   | Туре      | Zugriff |
|-------------------|--------|------------------------|-----------|---------|
| 6063 <sub>h</sub> | VAR    | position_actual_value* | INTEGER32 | r       |
| 6064 <sub>h</sub> | VAR    | position_actual_value  | INTEGER32 | r       |

## IV.12.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

| Index             | Objekt | Name                    | Туре       | Kapitel      |
|-------------------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 607A <sub>h</sub> | VAR    | target_position         | INTEGER32  | pp (⇒ IV.14) |
| 607B <sub>h</sub> | VAR    | position_range_limit    | INTEGER32  | pp (⇒ IV.14) |
| 607C <sub>h</sub> | VAR    | home-offset             | INTEGER32  | hm (⇒ IV.13) |
| 6093 <sub>h</sub> | VAR    | position_factor         | UNSIGNED32 | fg (⇒ IV.5)  |
| 6094 <sub>h</sub> | ARRAY  | velocity_encoder_factor | UNSIGNED32 | fg (⇒ IV.5)  |
| 6096 <sub>h</sub> | ARRAY  | acceleration_factor     | UNSIGNED32 | fg (⇒ IV.5)  |
| 6040 <sub>h</sub> | VAR    | controlword             | INTEGER16  | dc (⇒ IV.4)  |
| 6041 <sub>h</sub> | VAR    | statusword              | UNSIGNED16 | dc (⇒ IV.4)  |

# IV.12.4 Objektbeschreibung

# IV.12.4.1 SDO 6063h: position\_actual\_value\* (DS402)

Das Objekt position\_actual\_value liefert die aktuelle Istposition in Inkremente. Die Auflösung pro Umdrehung kann 16 Bit oder 20 Bit betragen (s. Kommando PRBASE).

| Index        | 0x6063 <sub>h</sub>                              |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Name         | position_actual_value                            |
| Objektcode   | VAR                                              |
| Datentyp     | INTEGER32                                        |
| Mode         | pc, pp                                           |
| Zugriff      | r/w                                              |
| PDO Mapping  | möglich                                          |
| Einheit      | Inkremente (1 Umdr. = 16Bit / 20Bit)(s. PRBASE)f |
| Wertebereich | $(-2^{31})(2^{31}-1)$                            |
| Defaultwert  | _                                                |
| EEPROM       | nein                                             |

# IV.12.4.2 SDO 6064h: position\_actual\_value (DS402)

Das Objekt position\_actual\_value liefert die aktuelle Istposition. Die Auflösung (herstellerspez. Einheiten s. SDOs  $2020_h$   $08_h/09_h$  oder nach Antriebsprofil DSP402 s. SDO  $607A_h$ ) kann mit den Getriebefaktoren des Lageregler geändert werden.

Hinweis: Dieses Objekt sollte nicht in ein synchrones TPDO definiert (mapped) werden.

| Index        | 0x6064 <sub>h</sub>   |
|--------------|-----------------------|
| Name         | position_actual_value |
| Objektcode   | VAR                   |
| Datentyp     | INTEGER32             |
| Mode         | pc, pp                |
| Zugriff      | r/w                   |
| PDO Mapping  | möglich               |
| Einheit      | position units        |
| Wertebereich | $(-2^{31})(2^{31}-1)$ |
| Defaultwert  | _                     |
| EEPROM       | nein                  |

# IV.13 Homing Mode (hm) (DS402)

# IV.13.1 Allgemeine Informationen

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Parameter, die zur Definition einer Referenzierung benötigt werden.

# IV.13.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

| Index             | Objekt | Name                | Туре       | Zugriff |
|-------------------|--------|---------------------|------------|---------|
| 607C <sub>h</sub> | VAR    | home_offset         | INTEGER32  | r/w     |
| 6098 <sub>h</sub> | VAR    | homing_method       | INTEGER8   | r/w     |
| 6099 <sub>h</sub> | ARRAY  | homing_speeds       | UNSIGNED32 | r/w     |
| 609A <sub>h</sub> | VAR    | homing_acceleration | UNSIGNED32 | r/w     |

# IV.13.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

| Index             | Objekt | Name        | Туре       | Kapitel     |
|-------------------|--------|-------------|------------|-------------|
| 6040 <sub>h</sub> | VAR    | controlword | INTEGER16  | dc (⇒ IV.4) |
| 6041 <sub>h</sub> | VAR    | statusword  | UNSIGNED16 | dc (⇒ IV.4) |

## IV.13.4 Objektbeschreibung

# IV.13.4.1 SDO 607Ch: home\_offset (DS402)

Der Referenzoffset ist die Differenz zwischen der Nullposition der Anwendung und des Maschinennullpunktes. Alle nachfolgenden absoluten Fahraufträge berücksichtigen den Referenzoffset.

| Index        | 0x607C <sub>h</sub>                     |
|--------------|-----------------------------------------|
| Name         | home offset                             |
| Objektcode   | VAR                                     |
| Datentyp     | INTEGER32                               |
| Mode         | hm                                      |
| Zugriff      | r/w                                     |
| PDO Mapping  | möglich                                 |
| Einheit      | benutzerdefiniert                       |
| Wertebereich | (-2 <sup>31</sup> )(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert  | 0                                       |
| EEPROM       | ja                                      |

# IV.13.4.2 SDO 6098h: homing\_method (DS402)

| Index        | 0x6098 <sub>h</sub> |
|--------------|---------------------|
| Name         | homing_method       |
| Objektcode   | VAR                 |
| Datentyp     | INTEGER8            |
| Mode         | hm                  |
| Zugriff      | r/w                 |
| PDO Mapping  | möglich             |
| Einheit      | position units      |
| Wertebereich | -128127             |
| Defaultwert  | 0                   |
| EEPROM       | ja                  |

Die folgenden Referenzfahrtmethoden werden unterstützt:

| Methode nach<br>DSP402 | Kurzbeschreibung Referenz                                       | ASCII-Kommando        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| -1284                  | reserviert                                                      | _                     |
| -3                     | Fahren auf mechanischen Anschlag, mit Nullpunktsuche            | NREF = 7              |
| -2                     | Setzen des Referenzpunktes auf die aktuelle Position unter Be-  | NREF = 6              |
| -2                     | rücksichtigung des Schleppabstandes                             | INKEF - 0             |
| -1                     | Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung                         | NREF = 5, DREF= 2     |
| -1                     | (Drehrichtung entfernungsabhängig)                              | INICLE - 3, DICLE - 2 |
| 0                      | reserviert                                                      | _                     |
| 1                      | Referenzfahrt auf negativen Endschalter,                        | NREF = 2, DREF= 0     |
| 1                      | mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ                       | INICLI - 2, DICLI - 0 |
| 2                      | Referenzfahrt auf positiven Endschalter,                        | NREF = 2, DREF= 1     |
|                        | mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv                       | TVICE 2, DICEI I      |
| 37                     | werden nicht unterstützt                                        | _                     |
| 8                      | Referenzfahrt mit Referenzschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrt-  | NREF = 1, DREF= 1     |
|                        | richtung positiv                                                | 1, 51, 51             |
| 911                    | werden nicht unterstützt                                        | _                     |
| 12                     | Referenzfahrt mit Referenzschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrt-  | NREF = 1, DREF= 0     |
|                        | richtung negativ                                                | 111121 1, 21121 0     |
| 1314                   | werden nicht unterstützt                                        | _                     |
| 1516                   | reserviert                                                      | _                     |
| 17                     | Referenzfahrt auf negativen Endschalter,                        | NREF = 4, DREF= 0     |
|                        | ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ                      | 1, 2, 1,              |
| 18                     | Referenzfahrt auf negativen Endschalter,                        | NREF = 4, DREF= 1     |
|                        | ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv                      | ,, ,, ,, ,,           |
| 1923                   | werden nicht unterstützt                                        | _                     |
| 24                     | Referenzfahrt auf Referenzschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrt- | NREF = 3, DREF= 1     |
|                        | richtung positiv                                                | -,                    |
| 2527                   | werden nicht unterstützt                                        | _                     |
| 28                     | Referenzfahrt auf Referenzschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrt- | NREF = 3, DREF= 0     |
| 00.00                  | richtung negativ                                                | ,                     |
| 2930                   | werden nicht unterstützt                                        | _                     |
| 3132                   | reserviert                                                      | _                     |
| 33                     | Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung,                        | NREF = 5, DREF= 0     |
|                        | Fahrtrichtung negativ                                           | ,                     |
| 34                     | Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung,                        | NREF = 5, DREF= 1     |
| 0.5                    | Fahrtrichtung positiv                                           | ,                     |
| 35                     | Setzen des Referenzpunktes an die aktuelle Position             | NREF = 0              |
| 36127                  | reserviert                                                      | <u> </u>              |

# IV.13.4.2.1 Beschreibung der Referenziermethoden

Durch die Auswahl einer Referenzfahrtart durch Beschreiben des Parameters homing\_method (SDO 6098<sub>h</sub>) wird folgendes bestimmt:

- das Referenzsignal (PStop, NStop, Referenzschalter)
- die Richtung der Referenzfahrt und, wenn passend
- die Position des Nullimpulses

Die Referenzposition wird durch den Referenzoffset (SDO 607C<sub>h</sub>) festgelegt. Zur Anpassung der Grundeinstellung der Motorlage bei Referenzierung auf den Nullimpuls kann der herstellerspezifische Parameter ENCZERO (SDO 3537<sub>h</sub>, Subindex 01<sub>h</sub>) verwendet werden.

Eine ausführliche Beschreibung der Referenzfahrtarten finden Sie in der Beschreibung der Inbetriebnahmesoftware DRIVE.EXE.

## IV.13.4.3 SDO 6099h: homing\_speeds (DS402)

| Index              | 0x6099 <sub>h</sub> |
|--------------------|---------------------|
| Name               | homing_speeds       |
| Objektcode         | ARRAY               |
| Number of elements | 1                   |
| Datentyp           | UNSIGNED32          |

| Subindex         | 01 <sub>h</sub>                |
|------------------|--------------------------------|
| Kurzbeschreibung | speed_during_search_for_switch |
| Mode             | hm                             |
| Zugriff          | r/w                            |
| PDO Mapping      | möglich                        |
| Einheit          | velocity units                 |
| Wertebereich     | 0(2 <sup>32</sup> -1)          |
| EEPROM           | ja                             |
| Defaultwert      | 2 <sup>20</sup>                |

# IV.13.4.4 SDO 609Ah: homing\_acceleration (DS402)

| Index        | 0x609A <sub>h</sub>   |  |
|--------------|-----------------------|--|
| Name         | homing_acceleration   |  |
| Objektcode   | VAR                   |  |
| Datentyp     | UNSIGNED32            |  |
| Mode         | hm                    |  |
| Zugriff      | r/w                   |  |
| PDO Mapping  | möglich               |  |
| Einheit      | acceleration units    |  |
| Wertebereich | 0(2 <sup>32</sup> -1) |  |
| Defaultwert  | 0                     |  |
| EEPROM       | ja                    |  |

# IV.13.5 Homing Mode Sequence

Mit Setzen des Bit 4 (positive Flanke) wird die Referenzfahrt gestartet. Der erfolgreiche Abschluss wird mit Bit 12 im Zustandswort angezeigt (s. SDO 6041<sub>h</sub>). Bit 13 zeigt einen Fehler an, der sich während der Referenzfahrt ereignet hat. Hier ist der Fehlercode auszuwerten: Error register (SDOs 1001<sub>h</sub>, 1003<sub>h</sub>), manufacturer status (SDO1002<sub>h</sub>)

| Bit 4 | Bedeutung                       |  |
|-------|---------------------------------|--|
| 0     | 0 Referenzfahrt inaktiv         |  |
| 0 ⇒ 1 | Referenzfahrt starten           |  |
| 1     | 1 Referenzfahrt aktiv           |  |
| 0 ⇒ 1 | Unterbrechung der Referenzfahrt |  |

| Bit 13 | Bit 12                                                                         | Bedeutung                                                               |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 0      | 0                                                                              | Referenzpunkt nicht gesetzt bzw. Referenzfahrt noch nicht abgeschlossen |  |
| 0      | 1                                                                              | Referenzpunkt gesetzt bzw. Referenzfahrt erfolgreich abgeschlossen      |  |
| 1      | 0 Referenzfahrt konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. (Schleppfehler) |                                                                         |  |
| 1      | 1                                                                              | kein erlaubter Zustand                                                  |  |

## IV.14 Profile Position Mode (pp)

# IV.14.1 Allgemeine Informationen

Die Struktur dieser Betriebsart ist hier dargestellt:

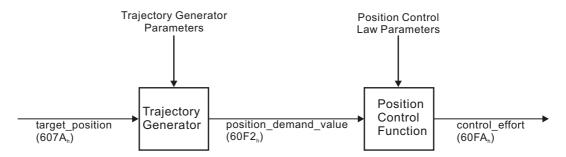

Die spezielle Handshake-Verarbeitung von Controlword und Statusword wird in Kapitel IV.14.4.1 beschrieben.

## IV.14.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

| Index             | Objekt | Name                    | Туре       | Zugriff |
|-------------------|--------|-------------------------|------------|---------|
| 607A <sub>h</sub> | VAR    | target_position         | INTEGER32  | r/w     |
| 607B <sub>h</sub> | ARRAY  | position_range_limit    | INTEGER32  | r/w     |
| 6081 <sub>h</sub> | VAR    | profile_velocity        | UNSIGNED32 | r/w     |
| 6083 <sub>h</sub> | VAR    | profile_acceleration    | UNSIGNED32 | r/w     |
| 6084 <sub>h</sub> | VAR    | profile_deceleration    | UNSIGNED32 | r/w     |
| 6085 <sub>h</sub> | VAR    | quick_stop_deceleration | UNSIGNED32 | r/w     |
| 6086 <sub>h</sub> | VAR    | motion_profile_type     | INTEGER16  | r/w     |

# IV.14.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

| Index             | Objekt | Name                    | Туре       | Kapitel     |
|-------------------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| 6040 <sub>h</sub> | VAR    | controlword             | INTEGER16  | dc (⇒ IV.4) |
| 6041 <sub>h</sub> | VAR    | statusword              | UNSIGNED16 | dc (⇒ IV.4) |
| 605A <sub>h</sub> | VAR    | quick_stop_option_code  | INTEGER16  | dc (⇒ IV.4) |
| 6093 <sub>h</sub> | ARRAY  | position_factor         | UNSIGNED32 | fg (⇒ IV.5) |
| 6094 <sub>h</sub> | ARRAY  | velocity_encoder_factor | UNSIGNED32 | fg (⇒ IV.5) |
| 6097 <sub>h</sub> | ARRAY  | acceleration factor     | UNSIGNED32 | fg (⇒ IV.5) |

# IV.14.4 Objektbeschreibung

## IV.14.4.1 SDO 607Ah: target\_position (DS402)

Das Objekt target\_position definiert die Zielposition des Antriebes. Abhängig vom Bit 6 im controlword wird die Zielposition als relativer Weg oder als absolute Position interpretiert. Dabei kann die Art der Relativfahrt durch den herstellerspezifischen Parameter 2022<sub>h</sub> Subindex 03<sub>h</sub> weiter aufgeschlüsselt werden.

Die mechanische Auflösung wird über die Getriebefaktoren SDO  $6093_h$  Subindex  $01_h$  und  $02_h$  eingestellt.

| Index        | 0x607A <sub>h</sub>                       |
|--------------|-------------------------------------------|
| Name         | target position                           |
| Objektcode   | VAR                                       |
| Datentyp     | INTEGER32                                 |
| Mode         | рр                                        |
| Zugriff      | r/w                                       |
| PDO Mapping  | möglich                                   |
| Einheit      | benutzerdefiniert                         |
| Wertebereich | -(2 <sup>31</sup> -1)(2 <sup>31</sup> -1) |
| Defaultwert  | _                                         |
| EEPROM       | nein                                      |

## IV.14.4.2 SDO 607Bh: position\_range\_limit (DS402)

Mit dem Objekt "position\_range\_limit" wird der Anfang und das Ende des Verfahrbereiches für eine Modulo - Achse festgelegt. Der Anfang des Bereiches wird mit Subindex  $01_h$  "min\_position\_range\_limit" (ASCII SRND) und das Ende mit Subindex  $02_h$  "max\_position\_range\_limit" (ASCII ERND) definiert. Diese Funktionalität kann erst nach einer Neukonfiguration des Geräts verwendet werden. Dazu muss das SDO  $2020_h$  Subindex  $01_h$  mit dem Wert 2 versehen werden und danach die Konfigurationsprozedur gestartet werden ( $\Rightarrow$  Kap. VI.4).

| Index              | 0x607B <sub>h</sub>  |
|--------------------|----------------------|
| Name               | position_range_limit |
| Objektcode         | ARRAY                |
| Number of elements | 2                    |
| Datentyp           | INTEGER32            |

| Subindex         | 01 <sub>h</sub>                         |  |
|------------------|-----------------------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | min_position_range_limit                |  |
| Mode             | pp, pc                                  |  |
| Zugriff          | r/w                                     |  |
| PDO Mapping      | nicht möglich                           |  |
| Einheit          | position units                          |  |
| Wertebereich     | (-2 <sup>31</sup> )(2 <sup>31</sup> -1) |  |
| EEPROM           | ja                                      |  |
| Defaultwert      | -2 <sup>31</sup>                        |  |

| Subindex         | 02 <sub>h</sub>                         |  |
|------------------|-----------------------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | max_position_range_limit                |  |
| Mode             | рр, рс                                  |  |
| Zugriff          | r/w                                     |  |
| PDO Mapping      | nicht möglich                           |  |
| Einheit          | position units                          |  |
| Wertebereich     | (-2 <sup>31</sup> )(2 <sup>31</sup> -1) |  |
| EEPROM           | ja                                      |  |
| Defaultwert      | 2 <sup>31</sup> -1                      |  |

## IV.14.4.3 SDO 6081h: profile\_velocity (DS402)

Die profile\_velocity ist die Endgeschwindigkeit, die nach der Beschleunigungsphase eines Fahrauftrages erreicht werden soll. Die verwendete Skalierung ist abhängig von dem eingestellten "velocity\_encoder\_factor" (SDO 6094h).

Der Sollwert wird in Abhängigkeit des eingestellten Operationsmode (pp, pv) benutzt.

| Index        | 0x6081 <sub>h</sub>   |
|--------------|-----------------------|
| Name         | profile_velocity      |
| Objektcode   | VAR                   |
| Datentyp     | UNSIGNED32            |
| Mode         | pp, pv                |
| Zugriff      | r/w                   |
| PDO Mapping  | möglich               |
| Einheit      | speed units           |
| Wertebereich | 0(2 <sup>32</sup> -1) |
| Defaultwert  | 10                    |
| EEPROM       | nein                  |

## IV.14.4.4 SDO 6083h: profile\_acceleration (DS402)

Die Beschleunigungsrampe (profile\_acceleration) wir in Einheiten, die der Anwender definiert hat, vorgegeben. Die Verarbeitung bzw. Interpretation des Beschleunigungssollwertes kann auf zwei Arten erfolgen:

Interne Getriebefaktoren PGEARI = PGEARO (s. SDOs 2020h 08h/09h, s. ASCII - Kommando PGEARI/PGEARO)

Die Beschleunigungsrampe wird als Beschleunigungszeit [ms] oder Beschleinigungssteigung [Inkr./s²] bezogen auf die Zielgeschwindigkeit (SDO 6081h "profile\_velocity") interpretiert. Die Skalierung des Wertes ist abhängig vom Beschleunigungsfaktor (SDO 6097h "acceleration factor").

Hinweis: Z. Zt. wird nur die Einheit Beschleunigungszeit unterstützt!

Interne Getriebefaktoren PGEARI <> PGEARO (s. SDOs 2020h 08h/09h, s. ASCII - Kommando PGEARI/PGEARO)

Die Beschleunigungsrampe wird als Beschleunigungszeit [ms] oder Beschleinigungssteigung [Längeneinheit/s²] bezogen auf die Zielgeschwindigkeit interpretiert. Die Skalierung des Wertes ist abhängig von den eingestellten Getriebefaktoren (s. Beschreibung der ASCII –Kommandos PGEARI und PGEARO) und der eingestellten Basiseinheiten [ms] oder [Längeneinheit/s²]. Die Vorwahl der Basiseinheit erfolgt über Bit 12 im controlword des Fahrauftrages (SDO  $2022_h03_h$ , ASCII – Kommando O\_C).

Die Art der Beschleunigungsrampe kann als lineare Rampe oder als Sin<sup>2</sup> Rampe ausgewählt werden (s. SDO 6086<sub>h</sub>).

| Index        | 0x6083 <sub>h</sub>   |
|--------------|-----------------------|
| Name         | profile_acceleration  |
| Objektcode   | VAR                   |
| Datentyp     | UNSIGNED32            |
| Mode         | рр                    |
| Zugriff      | r/w                   |
| PDO Mapping  | möglich               |
| Einheit      | acceleration units    |
| Wertebereich | 0(2 <sup>32</sup> -1) |
| Defaultwert  | 0                     |

## IV.14.4.5 SDO 6084h: profile\_deceleration (DS402)

Die Bremsrampe wird analog zur Beschleunigungsrampe behandelt. (s. SDO 6083<sub>h</sub>)

| Index        | 0x6084 <sub>h</sub>   |
|--------------|-----------------------|
| Name         | profile_deceleration  |
| Objektcode   | VAR                   |
| Datentyp     | UNSIGNED32            |
| Mode         | рр                    |
| Zugriff      | r/w                   |
| PDO Mapping  | möglich               |
| Einheit      | acceleration units    |
| Wertebereich | 0(2 <sup>32</sup> -1) |
| Defaultwert  | 0                     |

## IV.14.4.6 SDO 6086h: motion\_profile\_type (DS402)

Die Art der Beschleunigungsrampe kann mit diesem Objekt als lineare Rampe oder als Sin² Rampe ausgewählt werden.

| Index        | 0x6086 <sub>h</sub>                     |
|--------------|-----------------------------------------|
| Name         | motion_profile_type                     |
| Objektcode   | VAR                                     |
| Datentyp     | INTEGER16                               |
| Mode         | рр                                      |
| Zugriff      | r/w                                     |
| PDO Mapping  | möglich                                 |
| Einheit      | keine                                   |
| Wertebereich | (-2 <sup>15</sup> )(2 <sup>15</sup> -1) |
| Defaultwert  | _                                       |
| EEPROM       | ja                                      |

| profile code | profile type                                       |
|--------------|----------------------------------------------------|
| -327681      | herstellerspez. (wird nicht unterstützt)           |
| 0            | linear (trapez)                                    |
| 1            | sin <sup>2</sup>                                   |
| 232767       | profilspez. Erweiterungen (wird nicht unterstützt) |

### IV.14.5 Funktionelle Beschreibung

In diesem Profil werden zwei Wege der Positionssollwertübergabe an den Antrieb unterstützt.

### Eine Folge von Sollwerten:

Nach Erreichen der Zielposition berechnet der Antrieb sofort die Bewegung zur vorher übergebenen neuen Zielposition. Dies führt zu einer kontinuierlichen Bewegung, ohne dass der Antrieb zwischendurch auf Geschwindigkeit 0 abbremst. Beim SERVOSTAR ist dies nur bei Verwendung von Trapezrampen möglich.

### Einzelne Sollwerte:

Nach Erreichen der Zielposition signalisiert der Antrieb an den Master, dass er das Ziel erreicht hat und erhält dann einen neuen Sollwert. Nach Erreichen der Zielposition ist die Geschwindigkeit normalerweise 0 bevor die Achse zu einer neuen Zielposition fährt.

Die zwei Arten werden über das Timing der Bits new\_setpoint, change\_set\_immediately des Steuerworts und das Bit setpoint\_acknowledge des Zustandswort gesteuert. Diese Bits ermöglichen einen Handshake - Mechanismus, der es ermöglicht einen neuen Sollwert vorzubereiten während ein alter Fahrauftrag ausgeführt wird. Das verringert Reaktionszeiten innerhalb eines Steuerungsprogramms in einer Steuerung.

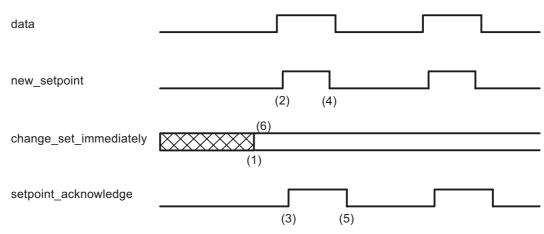

Die Bilder zeigen den Unterschied zwischen einer "Folge von Sollwerten" und einzelnen Sollwerten. Der Startwert des Bits change\_set\_immediatly im Steuerwort entscheidet über die verwendete Art. Die betrachteten Beispiele gelten nur für Trapezrampen. Wenn das Bit change\_set\_immediatly auf 0 ist (durchgehender Strich in Bild 1) wird ein einzelner Sollwert vom Antrieb erwartet (1). Nachdem Daten an den Antrieb übergeben wurden, signalisiert der Master durch den Wechsel am Bit new\_setpoint im Steuerwort auf "1", dass die Daten gültig sind (2). Der Antrieb antwortet mit dem setpoint\_acknowledge Bit = 1 im Zustandswort nachdem er den Wert erkannt und gespeichert hat (3). Nun kann der Master das Bit new\_setpoint auf 0 setzen (4) woraufhin der Antrieb durch Rücksetzen des Bits setpoint\_acknowledge signalisiert, dass er wieder neue Sollwerte entgegennehmen kann (5). In Bild 2 führt dieser Mechanismus zu einer Geschwindigkeit von 0 nachdem eine Rampe gefahren wurde, um eine Zielposition X<sub>1</sub> zur Zeit t<sub>1</sub> zu erreichen. Nach dem Signal an den Master, dass das Ziel erreicht wurde, wird die neue Zielposition zum Zeitpunkt t<sub>2</sub> verarbeitet und zum Zeitpunkt t<sub>3</sub> erreicht.

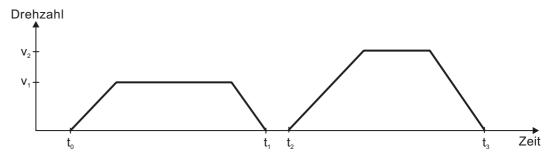

Mit dem Bit change\_set\_immediatly = 1 (symbolisiert durch die gestrichelte Linie in Bild 1) weist der Master den Antrieb an direkt nach dem Erreichen des letzten Sollwerts einen neuen Sollwert zu verarbeiten. Das Timing der Signale bleibt das gleiche. Diese Vorgehensweise bewirkt beim Antrieb, dass er schon den nächsten Sollwert  $X_2$  verarbeitet und Geschwindigkeit behält, wenn er die Zielposition  $X_1$  zum Zeitpunkt  $t_1$  erreicht. Danach fährt der Antrieb zur schon berechneten Zielposition  $X_2$ .

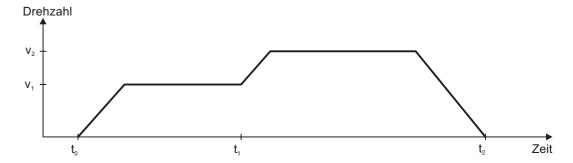

#### Bits im controlword:

Bit 4 new\_set\_point (positive Flanke!)

Bit 5 change set immediatly

Bit 6 absolut / relativ

### Bits im statusword:

Bit 12 setpoint acknowledge

Bit 13 following error

#### Hinweis zur Fahrauftragsart "relativ":

Wird das Bit 6 gesetzt, ist die Fahrauftragsart "relativ in Abhängigkeit zur letzten Zielposition oder Istposition" aktiviert. Sollten andere Relativarten gewünscht sein, sind diese im Vorfeld mit dem SDO 2022<sub>h</sub> Subindex 03<sub>h</sub> "Positionierdaten für den Mode Lage" zu aktivieren (s. auch SDO 2022<sub>h</sub> Subindex 03<sub>h</sub> oder ASCII Objekt O\_C).

#### **Hinweis zum Mode Profile Position Mode:**

Funktionale Beschreibung für den Mode: Profile Position Mode

Das Antriebsprofil DSP402 unterscheidet zwei Methoden Zielpositionen anzufahren. Diese beiden Methoden werden über die Bits "new\_setpoint" und "change\_set\_immediatly" im controlword und "setpoint\_acknowledge" im statusword gesteuert. Mit Hilfe dieser Bits kann ein Fahrauftrag aufgebaut werden, während ein anderer gerade ausgeführt wird (Handshake).

### Anfahren von mehreren Zielpositionen ohne Zwischenstopp

Nachdem die Zielposition erreicht wurde, wird sofort die nächste Zielposition angefahren. Voraussetzung ist, dass dem Antrieb neue Sollwerte signalisiert werden. Dies wird mit einer positiven Flanke (Bit "new\_setpoint") realisiert. Das Bit "setpoint\_acknowledge" darf hierbei nicht gesetzt sein (siehe auch Handshake DSP402).

Die Geschwindigkeit wird, nach erreichen des ersten Zielpunktes, nicht auf Null reduziert.

#### Anfahren von einer einzelnen Zielpositionen

Der Antrieb fährt in die Zielposition, wobei die Geschwindigkeit auf Null reduziert wird. Das erreichen der Zielposition wird mit dem Bit "target reached" im statusword signalisiert.

# V Der Objektkanal

# V.1 Objektbeschreibung

# V.1.1 SDO > 3500h: Herstellerspezifischer Objektkanal

Das Objektverzeichnis ist ab Index  $3500_h$  (reservierter Objektbereich  $3500_h$ –  $3900_h$ ) um sämtliche Geräteobjekte erweitert worden, die mit bis zu 4 Byte Nutzdaten darstellbar sind. Dieser Bereich ist dynamisch erweiterbar d.h., neue Geräteparameter, die das o. g. Datenformat erfüllen, werden bei Erweiterungen in der "Kernfirmware" **automatisch** der Tabelle angehängt. Mit Hilfe des SDO  $3500_h$  (Subindex  $01_h$ , read) kann die Gesamtanzahl der Objekte im Objektkanal bestimmt werden ( $\Rightarrow$  Kap. VI.3).

Jedes Objekt in diesem Bereich wird mit Hilfe von 8 Subindizes beschrieben. Diese Struktur baut sich folgendermaßen auf:

| Index      | > 3500 <sub>h</sub> |
|------------|---------------------|
| Name       | Objektabhängig      |
| Objektcode | VAR                 |
| Datentyp   | RECORD              |

| Subindex     | 00 <sub>h</sub>     |
|--------------|---------------------|
| Beschreibung | Anzahl der Einträge |
| Einheit      | _                   |
| Zugriff      | _                   |
| PDO Mapping  | nicht möglich       |
| Datentyp     | UNSIGNED8           |
| Wertebereich | 02 <sup>8</sup> -1  |
| EEPROM       | _                   |
| Defaultwert  | _                   |

| Subindex     | 01 <sub>h</sub>                    |
|--------------|------------------------------------|
| Beschreibung | Lesen / Schreiben eines Parameters |
| Einheit      | s. jeweiliges ASCII-Kommando       |
| Zugriff      | s. jeweiliges ASCII-Kommando       |
| PDO Mapping  | nicht möglich                      |
| Datentyp     | s. jeweiliges ASCII-Kommando       |
| Wertebereich | s. jeweiliges ASCII-Kommando       |
| EEPROM       | s. Subindex 04 <sub>h</sub>        |
| Defaultwert  | s. jeweiliges ASCII-Kommando       |

| Subindex     | 02 <sub>h</sub>               |
|--------------|-------------------------------|
| Beschreibung | Lesen des unteren Grenzwertes |
| Einheit      | s. jeweiliges ASCII-Kommando  |
| Zugriff      | r                             |
| PDO Mapping  | nicht möglich                 |
| Datentyp     | s. jeweiliges ASCII-Kommando  |
| Wertebereich | s. jeweiliges ASCII-Kommando  |
| EEPROM       | _                             |
| Defaultwert  | _                             |

| Subindex     | 03 <sub>h</sub>              |
|--------------|------------------------------|
| Beschreibung | Lesen des oberen Grenzwertes |
| Einheit      | s. jeweiliges ASCII-Kommando |
| Zugriff      | r                            |
| PDO Mapping  | nicht möglich                |
| Datentyp     | s. jeweiliges ASCII-Kommando |
| Wertebereich | s. jeweiliges ASCII-Kommando |
| EEPROM       | _                            |
| Defaultwert  | _                            |

| Subindex     | 04 <sub>h</sub>              |
|--------------|------------------------------|
| Beschreibung | Lesen des Defaultwertes      |
| Einheit      | s. jeweiliges ASCII-Kommando |
| Zugriff      | r                            |
| PDO Mapping  | nicht möglich                |
| Datentyp     | s. jeweiliges ASCII-Kommando |
| Wertebereich | s. jeweiliges ASCII-Kommando |
| EEPROM       | _                            |
| Defaultwert  | _                            |

| Subindex     | 05 <sub>h</sub>              |
|--------------|------------------------------|
| Beschreibung | Lesen des Parameterformats   |
| Einheit      | _                            |
| Zugriff      | r                            |
| PDO Mapping  | nicht möglich                |
| Datentyp     | s. jeweiliges ASCII-Kommando |
| Wertebereich | s. jeweiliges ASCII-Kommando |
| EEPROM       | _                            |
| Defaultwert  | _                            |

Die folgenden Parameterformate sind möglich:

| 0    | Funktion (keine Parameter)                    |
|------|-----------------------------------------------|
| 1    | Funktion (INTEGER32 Parameter)                |
| 2    | Funktion (INTEGER32 Parameter mit Wichtung 3) |
| 3    | INTEGER8                                      |
| 4    | UINTEGER8                                     |
| 5    | INTEGER16                                     |
| 6,13 | UINTEGER16                                    |
| 7    | INTEGER32                                     |
| 8,12 | UINTEGER32                                    |
| 9,10 | INTEGER32 (Wichtung 3)                        |
|      |                                               |



# Achtung:

Auf Parameter mit dem Parameterformat 0 darf nur lesend zugegriffen werden!

| Subindex     | 06 <sub>h</sub>                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Beschreibung | Lesen der Parameter-Kontrolldaten |
| Einheit      | _                                 |
| Zugriff      | r                                 |
| PDO Mapping  | nicht möglich                     |
| Datentyp     | UNSIGNED32                        |
| Wertebereich | 02 <sup>32</sup> -1               |
| EEPROM       | _                                 |
| Defaultwert  | _                                 |

0x00010000 Nach einer Änderung muss die Variable abgespeichert, und der Regler resettiert werden.

0x00020000 Variable wird im seriellen EEPROM abgespeichert.

0x00200000 Variable ist read-only, darf nicht über den Bus geschrieben werden.

| Subindex     | 07 <sub>h</sub> / 08 <sub>h</sub> |
|--------------|-----------------------------------|
| Beschreibung | reserviert                        |
| Einheit      | _                                 |
| Zugriff      | r                                 |
| PDO Mapping  | nicht möglich                     |
| Datentyp     | UNSIGNED32                        |
| Wertebereich | 02 <sup>32</sup> -1               |
| EEPROM       | _                                 |
| Defaultwert  | _                                 |

| Nummer | ASCII-Kommando | Datenformat | Wichtung  | Status           | EEPROM |
|--------|----------------|-------------|-----------|------------------|--------|
| 3500   | MAXSDO         | INTEGER32   | _         | _   _            |        |
| 3501   | ACC            | INTEGER16   |           |                  | Ja     |
| 3502   | ACCR           | INTEGER16   | _         | _                | Ja     |
| 3503   | ACTFAULT       | INTEGER8    | _         | Disabled + Reset | Ja     |
| 3504   | ACTIVE         | INTEGER8    | _         | _                | Nein   |
| 3505   | ADDR           | UNSIGNED8   | _         | _                | Ja     |
| 3506   | AENA           | INTEGER8    | _         | _                | Ja     |
| 3507   | ANCNFG         | INTEGER8    | _         | Disabled + Reset | Ja     |
| 3508   | ANDB           | INTEGER32   | ×         | _                | Ja     |
| 3509   | ANIN1          | INTEGER32   | _         | _                | Nein   |
| 350A   | ANIN2          | INTEGER32   | _         | _                | Nein   |
| 350B   | ANOFF1         | INTEGER16   | _         | _                | Ja     |
| 350C   | ANOFF2         | INTEGER16   | _         | -                | Ja     |
| 350D   | ANOUT1         | INTEGER8    | _         | Disabled + Reset | Ja     |
| 350E   | ANOUT2         | INTEGER8    | _         | Disabled + Reset | Ja     |
| 350F   | ANZERO1        | _           | _         | _                | _      |
| 3510   | ANZERO2        | _           | _         | _                | _      |
| 3511   | AVZ1           | INTEGER32   | ×         | -                | Ja     |
| 3512   | CALCHP         | _           | _         | Enabled          | _      |
| 3513   | CALCRK         | _           | _         | Enabled          | _      |
| 3514   | CALCRP         | _           | _         | Disabled + Reset | _      |
| 3515   | CBAUD          | INTEGER16   | _         | Disabled + Reset | Ja     |
| 3516   | reserviert     |             |           |                  |        |
| 3517   | CDUMP          | _           | _         | _                | _      |
| 3518   | CLRFAULT       | _           | _         | _                | _      |
| 3519   | CLRHR          | _           | _         | _                | _      |
| 351A   | CLRORDER       | INTEGER16   | _         | Disabled         | _      |
| 351B   | CLRWARN        | UNSIGNED8   | _         | Disabled + Reset | Ja     |
| 351C   | CONFIG         | _           | _         | _                | _      |
| 351D   | CONTINUE       | _           | _         | Enabled          | _      |
| 351E   | CTUNE          | _           | — Enabled |                  | _      |
| 351F   | CUPDATE        | _           | _         | Disabled         | _      |

| Nummer       | ASCII-Kommando    | Datenformat                            | Wichtung                                      | Status           | EEPROM                                           |
|--------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 3520         | DAOFFSET1         | INTEGER16                              | _                                             | _                | Ja                                               |
| 3521         | DAOFFSET2         | INTEGER16                              | _                                             | _                | Ja                                               |
| 3522         | DEC               | INTEGER16                              | _                                             | _                | Ja                                               |
| 3523         | DECDIS            | INTEGER16                              | _                                             | _                | Ja                                               |
| 3524         | DECR              | INTEGER16                              | _                                             | _                | Ja                                               |
| 3525         | DECSTOP           | INTEGER16                              | _                                             | _                | Ja                                               |
| 3526         | DEVICE            | _                                      | _                                             | _                | Nein                                             |
| 3527         | DICONT            | INTEGER32                              | ×                                             | _                | Nein                                             |
| 3528         | DIFVAR            | _                                      | _                                             | _                | _                                                |
| 3529         | DIPEAK            | INTEGER32                              | ×                                             | _                | Nein                                             |
| 352A         | DIR               | INTEGER8                               | _                                             | Disabled + Reset | Ja                                               |
| 352B         | DIS               |                                        | _                                             | Enabled          |                                                  |
| 352C         | DREF              | INTEGER8                               | _                                             | _                | Ja                                               |
| 352D         | DRVSTAT           | INTEGER32                              | _                                             | _                | Nein                                             |
| 352E         | DR_TYPE           | INTEGER16                              | _                                             | _                | Nein                                             |
| 352F         | DUMP              | _                                      | _                                             |                  | <del>                                     </del> |
| 3530         | EN                |                                        | _                                             | Disabled         | <del>  -</del>                                   |
| 3531         | ENCCAPT           | INTEGER8                               | _                                             | Disabled         | Ja                                               |
| 3532         | ENCIN             | INTEGER32                              | _                                             | Disabled + Reset | Ja                                               |
| 3533         | ENCLINES          | INTEGER16                              | _                                             | Disabled + Reset | Ja                                               |
| 3534         | ENCMODE           | INTEGER8                               | _                                             | _                | Ja                                               |
| 3535         | ENCOUT            | INTEGER16                              | _                                             | _                | Ja                                               |
| 3536<br>3537 | reserviert        | INTEGER16                              |                                               |                  | lo.                                              |
| 3537         | ENCZERO<br>EXTMUL | INTEGER 16                             | _                                             | _                | Ja<br>Ja                                         |
| 3539         | EXTROS            | INTEGER 16                             | _                                             | Disabled + Reset | Ja                                               |
| 353A         | EXTWD             | INTEGER32                              | _                                             | Disabled + Neset | Ja                                               |
| 353B         | FBTYPE            | INTEGER8                               | _                                             | Disabled + Reset | Ja                                               |
| 353C         | FILTMODE          | UNSIGNED8                              |                                               | Disabled + Reset | Ja                                               |
| 353D         | FOLDMODE          | INTEGER8                               | _                                             | Disabled + Reset | Ja                                               |
| 353E         | GEARI             | INTEGER16                              | _                                             | _                | Ja                                               |
| 353F         | GEARMODE          | INTEGER8                               | _                                             | Disabled + Reset | Ja                                               |
| 3540         | GEARO             | INTEGER16                              | _                                             | _                | Ja                                               |
| 3541         | GET               | _                                      | _                                             | _                | _                                                |
| 3542         | GP                | INTEGER32                              | ×                                             | _                | Ja                                               |
| 3543         | GPFBT             | INTEGER32                              | ×                                             | _                | Ja                                               |
| 3544         | GPFFT             | INTEGER32                              | ×                                             | _                | Ja                                               |
| 3545         | GPFFV             | INTEGER32                              | ×                                             | _                | Ja                                               |
| 3546         | GPTN              | INTEGER32                              | ×                                             | _                | Ja                                               |
| 3547         | GPV               | INTEGER32                              | ×                                             | _                | Ja                                               |
| 3548         | GV                | INTEGER32                              | ×                                             | _                | Ja                                               |
| 3549         | GVFBT             | INTEGER32                              | ×                                             | _                | Ja                                               |
| 354A         | GVFILT            | INTEGER8                               | _                                             | _                | Ja                                               |
| 354B         | GVFR              | INTEGER32                              | <u> </u>                                      | _                | Ja                                               |
| 354C         | GVT2              | INTEGER32                              | ×                                             | _                | Ja                                               |
| 354D         | GVTN              | INTEGER32                              |                                               | _                | Ja                                               |
| 354D<br>354E | HACOFFS           | INTEGER32<br>INTEGER16                 | <u>×</u>                                      | _                | Encoder                                          |
| 354E<br>354F | HAFACT1           | INTEGER 16                             | _                                             | <del>-</del>     | Encoder                                          |
| 3550         | HASOFFS           | INTEGER 16                             | _                                             | _                | Encoder                                          |
| 3551         | HDUMP             |                                        | _                                             |                  |                                                  |
| 3552         | HICOFFS           | INTEGER16                              | _                                             | _                | Ja                                               |
| 3553         | HIFACT1           | INTEGER16                              | _                                             | _                | Encoder                                          |
| 3554         | HISOFFS           | INTEGER16                              | _                                             | _                | Encoder                                          |
| 3555         | HRESET            | —————————————————————————————————————— | _                                             | _                | _                                                |
| 3556         | HSAVE             | _                                      | _                                             | _                | _                                                |
| 3557         | HVER              | _                                      | _                                             | _                | Nein                                             |
| 0001         |                   | 1                                      |                                               |                  |                                                  |
| 3558         | 1                 | INTEGER32                              | ×                                             | _                | Nein                                             |
|              | I<br>I2T          | INTEGER32<br>INTEGER32                 | <u>                                      </u> |                  | Nein                                             |
| 3558         |                   |                                        | <u> </u>                                      | _<br>_<br>_      | +                                                |

| Nummer | ASCII-Kommando     | Datenformat  | Wichtung                              | Status           | EEPROM       |
|--------|--------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| 355C   | ICONT              | INTEGER32    | ×                                     | _                | Ja           |
| 355D   | ID                 | INTEGER32    | ×                                     | _                | Nein         |
| 355E   | IDUMP              | _            | _                                     | _                | _            |
| 355F   | IMAX               | INTEGER32    | <u> </u>                              |                  | Nein         |
| 3560   | IN                 | _            | _                                     | _                | _            |
| 3561   | IN1                | INTEGER8     | _                                     | _                | _            |
| 3562   | IN1MODE            | INTEGER8     | _                                     | Disabled + Reset | Ja           |
| 3563   | IN1TRIG            | INTEGER32    | _                                     |                  | Ja           |
| 3564   | IN2                | INTEGER8     | _                                     | _                | Nein         |
| 3565   | IN2MODE            | INTEGER8     | _                                     | Disabled + Reset | Ja           |
| 3566   | IN2TRIG            | INTEGER32    | _                                     |                  | Ja           |
| 3567   | IN3                | INTEGER8     | _                                     |                  | Nein         |
| 3568   | IN3MODE            | INTEGER8     |                                       | Disabled + Reset | Ja           |
| 3569   | IN3TRIG            | INTEGER32    |                                       | Disabled   Neset | Ja           |
| 356A   | IN4                | INTEGER8     |                                       |                  | Nein         |
| 356B   |                    |              | _                                     | Disabled   Deset |              |
| 356C   | IN4MODE<br>IN4TRIG | INTEGER8     | _                                     | Disabled + Reset | Ja           |
|        |                    | INTEGER32    | _                                     |                  | Ja           |
| 356D   | INPOS              | - INITEGERAL |                                       | <u> </u>         | <del>-</del> |
| 356E   | IPEAK              | INTEGER32    | ×                                     | _                | Ja           |
| 356F   | IPEAKN             | INTEGER32    | X                                     |                  | Ja           |
| 3570   | IQ                 | INTEGER32    | ×                                     | _                | Nein         |
| 3571   | ISCALE1            | INTEGER32    | ×                                     | _                | Ja           |
| 3572   | ISCALE2            | INTEGER32    | ×                                     | _                | Ja           |
| 3573   | K                  | _            | _                                     | Enabled          | Nein         |
| 3574   | KC                 | INTEGER32    | ×                                     | _                | Ja           |
| 3575   | KEYLOCK            | INTEGER8     |                                       |                  | Ja           |
| 3576   | reserviert         | INTEGERO     |                                       |                  | Ja           |
| 3577   | L                  | INTEGER32    | ×                                     | _                | Ja           |
|        |                    |              | <u> </u>                              | <del>_</del>     | Ja           |
| 3578   | LATCH16            | INTEGER16    | _                                     |                  | Nain         |
| 3579   | LATCH16N           | INTEGER16    |                                       | <u> </u>         | Nein         |
| 357A   | LATCH32            | INTEGER32    | _                                     | _                | <u> </u>     |
| 357B   | LATCH32N           | INTEGER32    |                                       | _                | Nein         |
| 357C   | LATCHX32           | INTEGER32    | _                                     | _                | Nein         |
| 357D   | LATCHX32N          | INTEGER32    | _                                     |                  | Nein         |
| 357E   | LED1               | INTEGER8     | _                                     |                  | _            |
| 357F   | LED2               | INTEGER8     | _                                     |                  | _            |
| 3580   | LED3               | INTEGER8     | _                                     |                  |              |
| 3581   | LEDSTAT            | INTEGER16    | _                                     | <u> </u>         | _            |
| 3582   | LIST               | _            | _                                     | _                | Nein         |
| 3583   | LOAD               | _            | _                                     | _                | Nein         |
| 3584   | MAXTEMPE           | INTEGER16    | _                                     | _                | Ja           |
| 3585   | MAXTEMPH           | INTEGER16    | _                                     | _                | Ja           |
| 3586   | MAXTEMPM           | INTEGER32    | ×                                     |                  | Ja           |
| 3587   | MBRAKE             | INTEGER8     | _                                     | Disabled + Reset | Ja           |
| 3588   | MDBCNT             | _            |                                       |                  | _            |
| 3589   | MDBGET             | _            | _                                     | _                |              |
| 358A   | MDBSET             | INTEGER16    | _                                     | _                | _            |
| 358B   | MDUMP              | _            | _                                     | _                | _            |
| 358C   | reserviert         |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                  |              |
| 358D   | MH                 | _            | _                                     | Enabled          | _            |
| 358E   | MICONT             | INTEGER32    | ×                                     |                  | Ja           |
| 358F   | MIPEAK             | INTEGER32    | ×                                     | _                | Ja           |
| 3590   |                    | INTLULNUZ    | £ .                                   | <del>_</del>     | l Ja         |
|        | reserviert         |              |                                       | Enable -         |              |
| 3591   | MJOG               | - INITEOEDAS |                                       | Enabled          |              |
| 3592   | MVANGLP            | INTEGER16    |                                       |                  | Ja           |
| 3593   | MKT                | INTEGER32    | ×                                     |                  | Ja           |
| 3594   | reserviert         | T            |                                       |                  |              |
| 3595   | MLGC               | INTEGER32    | ×                                     | _                | Ja           |
| 3596   | MLGD               | INTEGER32    | ×                                     |                  | Ja           |
|        |                    |              |                                       |                  |              |

| Nummer | ASCII-Kommando | Datenformat | Wichtung   | Status           | EEPROM |
|--------|----------------|-------------|------------|------------------|--------|
| 3598   | MLGQ           | INTEGER32   | ×          |                  | Ja     |
| 3599   | MNUMBER        | INTEGER16   | _          | Disabled         | Ja     |
| 359A   | MONITOR1       | INTEGER16   | _          | _                | Nein   |
| 359B   | MONITOR2       | INTEGER16   | ER16 — — — |                  | Nein   |
| 359C   | MPHASE         | INTEGER16   | _          | Disabled         | Ja     |
| 359D   | MPOLES         | INTEGER8    | _          | Disabled         | Ja     |
| 359E   | MRD            | _           | _          | Enabled          | _      |
| 359F   | reserviert     |             |            |                  |        |
| 35A0   | MRESBW         | INTEGER16   | _          | _                | Ja     |
| 35A1   | MRESPOLES      | INTEGER8    | _          | Disabled         | Ja     |
| 35A2   | MSG            | INTEGER8    | _          | _                | Ja     |
| 35A3   | MSPEED         | INTEGER32   | ×          | _                | Ja     |
| 35A4   | reserviert     |             |            |                  | 1      |
| 35A5   | MTANGLP        | INTEGER16   | _          | _                | Ja     |
| 35A6   | reserviert     | _           |            |                  |        |
| 35A7   | MVANGLB        | INTEGER32   | _          | _                | Ja     |
| 35A8   | MVANGLF        | INTEGER16   | _          | _                | Ja     |
| 35A9   | M_RESET        | _           | _          | Disabled         | _      |
| 35AA   | NONBTB         | INTEGER8    | _          | _                | Ja     |
| 35AB   | NOTCHBW        | INTEGER32   | ×          | _                | Ja     |
| 35AC   | NOTCHHZ        | INTEGER32   | ×          | _                | Ja     |
| 35AD   | NREF           | INTEGER8    | _          | 1                | Ja     |
| 35AE   | 01             | INTEGER8    | _          | 1                | Nein   |
| 35AF   | O1MODE         | INTEGER8    | _          | Disabled + Reset | Ja     |
| 35B0   | O1TRIG         | INTEGER32   | _          | 1                | Ja     |
| 35B1   | O2             | INTEGER8    | _          | _                | Nein   |
| 35B2   | O2MODE         | INTEGER8    | _          | Disabled + Reset | Ja     |
| 35B3   | O2TRIG         | INTEGER32   | _          |                  | Ja     |
| 35B4   | OPMODE         | INTEGER8    | _          |                  | Ja     |
| 35B5   | OPTION         | INTEGER16   | _          | _                | Nein   |
| 35B6   | OVRIDE         | INTEGER8    | _          | _                | Ja     |
| 35B7   | O_ACC1         | INTEGER16   | _          | _                | Nein   |
| 35B8   | O_ACC2         | INTEGER16   | _          | _                | Nein   |
| 35B9   | O_C            | INTEGER16   | _          | _                | Nein   |
| 35BA   | O_DEC1         | INTEGER16   | _          | _                | Nein   |
| 35BB   | O_DEC2         | INTEGER16   | _          | _                | Nein   |
| 35BC   | O_FN           | INTEGER16   | _          | _                | Nein   |
| 35BD   | O_FT           | INTEGER16   | _          | _                | Nein   |
| 35BE   | O_P            | INTEGER32   | _          | _                | Nein   |
| 35BF   | O_V            | INTEGER32   | _          |                  | Nein   |
| 35C0   | PBAL           | INTEGER32   | _          | _                | Nein   |
| 35C1   | PBALMAX        | INTEGER32   | _          | _                | Ja     |
| 35C2   | PBALRES        | INTEGER8    | _          |                  | Ja     |
| 35C3   | PBAUD          | INTEGER32   | ×          | _                | Nein   |
| 35C4   | PDUMP          | _           | _          | _                |        |
| 35C5   | PE             | INTEGER32   | _          | <u> </u>         | Nein   |
| 35C6   | PEINPOS        | INTEGER32   | _          | <u> </u>         | Ja     |
| 35C7   | PEMAX          | INTEGER32   | _          | <u> </u>         | Ja     |
| 35C8   | PFB            | INTEGER32   | _          | _                | Nein   |
| 35C9   | PFB0           | INTEGER32   | _          | <u> </u>         | Nein   |
| 35CA   | PGEARI         | INTEGER32   | _          | Disabled + Reset | Ja     |
| 35CB   | PGEARO         | INTEGER32   | _          | Disabled + Reset | Ja     |
| 35CC   | PIOBUF         | _           | _          | _                | Nein   |
| 35CD   | PMODE          | INTEGER32   |            | Disabled + Reset | Ja     |
| 35CE   | PNOID          | INTEGER32   | _          | _                | Nein   |
| 35CF   | POSCNFG        | INTEGER8    | _          | Disabled + Reset | Ja     |
| 35D0   | PPOTYP         | INTEGER8    | _          | _                | Ja     |
| 35D1   | PRBASE         | INTEGER8    | _          | Disabled + Reset | Ja     |
| 35D2   | PRD            | INTEGER32   | _          |                  | Nein   |
| 35D3   | PROMPT         | INTEGER16   | _          | <u> </u>         | Nein   |
| 35D4   | PSTATE         | 1           | 1          |                  | Nein   |

| Nummer | ASCII-Kommando     | Datenformat | Wichtung     | Status           | EEPROM |
|--------|--------------------|-------------|--------------|------------------|--------|
| 35D5   | PTBASE             | INTEGER8    | INTEGER8 — — |                  | Ja     |
| 35D6   | PTMIN              | INTEGER16   |              | _                | Ja     |
| 35D7   | PV                 | INTEGER32   | _            | _                | Nein   |
| 35D8   | PVMAX              | INTEGER32   | _            | _                | Ja     |
| 35D9   | PVMAXN             | INTEGER32   | _            | _                | Ja     |
| 35DA   | reserviert         |             |              |                  | •      |
| 35DB   | reserviert         |             |              |                  |        |
| 35DC   | READNIMP           | _           | _            | _                | _      |
| 35DD   | READY              | INTEGER8    | _            | _                | Nein   |
| 35DE   | RECDONE            | INTEGER8    | _            | _                | Nein   |
| 35DF   | RECING             | INTEGER8    | _            | _                | Nein   |
| 35E0   | RECOFF             | -           |              | _                | -      |
| 35E1   | RECRDY             | INTEGER8    | _            | _                | Nein   |
| 35E2   | REFIP              | INTEGER32   | ×            |                  | Ja     |
| 35E3   |                    |             |              | <u> </u>         |        |
|        | REFPOS             | INTEGER32   |              | <del>_</del>     | Nein   |
| 35E4   | REMOTE             | INTEGER8    | _            | _                | Nein   |
| 35E5   | RESPHASE           | INTEGER16   |              | _                | Ja     |
| 35E6   | RK                 | INTEGER16   | _            | <del>-</del>     | Ja     |
| 35E7   | ROFFS              | INTEGER32   |              | <u> </u>         | Ja     |
| 35E8   | RS232T             | INTEGER16   |              | _                | Ja     |
| 35E9   | RSTVAR             | _           |              | Disabled         | Nein   |
| 35EA   | S                  |             | <u> </u>     | <u> </u>         | _      |
| 35EB   | SAVE               | _           | _            | _                | _      |
| 35EC   | SBAUD              | INTEGER8    | _            | _                | Ja     |
| 35ED   | SCAN               | _           | _            | _                | _      |
| 35EE   | SDUMP              | _           | -            | _                | _      |
| 35EF   | SERIALNO           | INTEGER32   | _            | _                | Nein   |
| 35F0   | SETREF             | _           | _            | _                | _      |
| 35F1   | SETROFFS           | _           | _            | _                | _      |
| 35F2   | SLEN               | INTEGER8    | _            | _                | Ja     |
| 35F3   | SLOTIO             | INTEGER32   |              | _                | Nein   |
| 35F4   | SPHAS              | INTEGER8    |              | _                | Nein   |
| 35F5   | SPSET              | INTEGER16   | _            | _                | Ja     |
| 35F6   | SSIGRAY            | INTEGER8    |              | Disabled         | Ja     |
| 35F7   | SSIINV             | INTEGER8    | _            | Disabled         | Ja     |
| 35F8   | SSIMODE            | INTEGER8    | _            |                  | Ja     |
| 35F9   | SSIOUT             | INTEGER8    | _            | Disabled         | Ja     |
| 35FA   | SSTAT              |             | _            |                  | Nein   |
| 35FB   | STAT               | INTEGER16   |              | <u>_</u>         | Nein   |
| 35FC   | STATIO             |             |              |                  | Nein   |
| 35FD   | STATUS             | _           | _            | <del>_</del>     | Nein   |
| 35FE   | STOP               | _           | _            | —<br>Frablad     | INCIII |
| 35FF   |                    | INITECEDO   |              | Enabled + Reset  |        |
| 3600   | STOPMODE<br>SWCNFG | UNSIGNED16  | _            | Disabled + Reset | Ja     |
|        |                    |             | _            | Disabled + Reset | Ja     |
| 3601   | SWCNFG2            | UNSIGNED16  |              | Disabled + Reset | Ja     |
| 3602   | SWE0               | INTEGER32   | _            | _                | Ja     |
| 3603   | SWE0N              | INTEGER32   |              | _                | Ja     |
| 3604   | SWE1               | INTEGER32   | <u> </u>     | <del>-</del>     | Ja     |
| 3605   | SWE1N              | INTEGER32   | _            | _                | Ja     |
| 3606   | SWE2               | INTEGER32   |              | <u> </u>         | Ja     |
| 3607   | SWE2N              | INTEGER32   |              |                  | Ja     |
| 3608   | SWE3               | INTEGER32   |              | _                | Ja     |
| 3609   | SWE3N              | INTEGER32   |              | _                | Ja     |
| 360A   | SWE4               | INTEGER32   | _            | <del>-</del>     | Ja     |
| 360B   | SWE4N              | INTEGER32   | _            | _                | Ja     |
| 360C   | SWE5               | INTEGER32   | _            |                  | Ja     |
| 360D   | SWE5N              | INTEGER32   | _            | _                | Ja     |
| 360E   | Т                  | INTEGER32   | ×            | Enabled          | _      |
| 360F   | TASK               | _           | _            | _                | Nein   |
| 3610   | TEMPE              | INTEGER32   | _            | _                | Nein   |
| 3611   | TEMPH              | INTEGER32   |              |                  | Nein   |

| Nummer | ASCII-Kommando | Datenformat  | Wichtung | Status           | EEPROM       |
|--------|----------------|--------------|----------|------------------|--------------|
| 3612   | TEMPM          | INTEGER32    | _        |                  | Nein         |
| 3613   | TRJSTAT        | INTEGER32    | _        | _                | Nein         |
| 3614   | TRUN           | _            | _        | _                | Ja           |
| 3615   | reserviert     |              |          |                  |              |
| 3616   | UID            | INTEGER16    | _        | _                | Ja           |
| 3617   | UVLTMODE       | INTEGER8     | _        | Disabled + Reset | Ja           |
| 3618   | V              | INTEGER32    | _        | _                | Nein         |
| 3619   | reserviert     | •            |          |                  |              |
| 361A   | VBUS           | INTEGER32    | _        | _                | Nein         |
| 361B   | VBUSBAL        | INTEGER16    | _        | _                | Ja           |
| 361C   | VBUSMAX        | INTEGER32    | _        | _                | Ja           |
| 361D   | VBUSMIN        | INTEGER16    | _        | _                | Ja           |
| 361E   | VCMD           | INTEGER32    | ×        | _                | Nein         |
| 361F   | VDUMP          | - ITTLOLITOL |          |                  |              |
| 3620   | VELO           | INTEGER32    |          |                  | Ja           |
|        |                |              | ×        |                  |              |
| 3621   | VJOG           | INTEGER32    | _        | <u> </u>         | Ja           |
| 3622   | VLIM           | INTEGER32    | ×        |                  | Ja           |
| 3623   | VLIMN          | INTEGER32    | ×        |                  | Ja           |
| 3624   | VMAX           | INTEGER32    | ×        | _                | Nein         |
| 3625   | VMIX           | INTEGER32    | ×        | _                | Ja           |
| 3626   | VMUL           | INTEGER32    | _        | _                | Ja           |
| 3627   | VOSPD          | INTEGER32    | ×        | _                | Ja           |
| 3628   | VREF           | INTEGER32    | _        | _                | Ja           |
| 3629   | VSCALE1        | INTEGER16    | _        | _                | Ja           |
| 362A   | VSCALE2        | INTEGER16    |          |                  | Ja           |
| 362B   | VOCALLZ        | UNSIGNED8    | _        |                  | Ja           |
| 362C   | DIL IM         |              | _        | Disabled   Deset | -            |
|        | DILIM<br>DENA  | INTEGER8     | _        | Disabled + Reset | Ja           |
| 362D   |                | INTEGER8     | _        |                  | Ja           |
| 362E   | IN2PM          | INTEGER8     | _        | <u> </u>         | Ja           |
| 362F   | KTN            | INTEGER32    | ×        | _                | Ja           |
| 3630   | INPT           | INTEGER16    | _        |                  | Ja           |
| 3631   | UCOMP          | INTEGER32    | _        |                  | Ja           |
| 3632   | COLDSTART      | _            | _        | Disabled         |              |
| 3633   | reserviert     |              |          |                  |              |
| 3634   | UID1           | INTEGER32    | _        | _                | Ja           |
| 3635   | SETVCT         | INTEGER16    | _        | _                | Nein         |
| 3636   | WPOS           | INTEGER8     | _        | Disabled + Reset | Nein         |
| 3637   | SRND           | INTEGER32    | _        | _                | Ja           |
| 3638   | ERND           | INTEGER32    | _        | _                | Ja           |
| 3639   | MDRV           | INTEGER8     | _        | _                | Ja           |
| 363A   | BCC            | INTEGER16    | _        | _                | Nein         |
| 363B   | FPGA           | INTEGER8     | _        | Disabled + Reset | Ja           |
| 363C   | REFMODE        | INTEGER8     | _        | _                | Ja           |
| 363D   | VLO            | INTEGER32    | ×        | _                | Ja           |
| 363E   | WMASK          | INTEGER32    |          | _                | Nein         |
| 363F   | WPOSE          | INTEGER32    |          |                  | Nein         |
| 3640   | WPOSE          | INTEGER32    | _        | <del>_</del>     | Nein         |
|        |                |              |          | <del>_</del>     |              |
| 3641   | WPOSX          | INTEGER32    | _        | En abla i        | Nein         |
| 3642   | MOVE           | INTEGER16    | _        | Enabled          | <del>-</del> |
| 3643   | POSRSTAT       | INTEGER32    | _        | _                | Nein         |
| 3644   | P1             | INTEGER32    | _        |                  | Ja           |
| 3645   | P2             | INTEGER32    | _        | _                | Ja           |
| 3646   | P3             | INTEGER32    | _        |                  | Ja           |
| 3647   | P4             | INTEGER32    | _        | _                | Ja           |
| 3648   | P5             | INTEGER32    | _        |                  | Ja           |
| 3649   | P6             | INTEGER32    | _        | _                | Ja           |
| 364A   | P7             | INTEGER32    |          |                  | Ja           |
| 364B   | P8             | INTEGER32    | _        | _                | Ja           |
| 364C   | P9             | INTEGER32    | _        | _                | Ja           |
|        | P10            | INTEGER32    | _        | _                | Ja           |
| 364D   | IPIU           |              |          |                  |              |

| Nummer | ASCII-Kommando | Datenformat | Wichtung | Status | EEPROM |
|--------|----------------|-------------|----------|--------|--------|
| 364F   | P12            | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |
| 3650   | P13            | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |
| 3651   | P14            | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |
| 3652   | P15            | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |
| 3653   | P16            | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |
| 3654   | PTARGET        | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |
| 3655   | ACTRS232       | INTEGER8    | _        | _      | Nein   |
| 3656   | ROFFS2         | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |
| 3657   | FW             | INTEGER32   | ×        | _      | Nein   |
| 3658   | reserviert     | •           |          |        | •      |
| 3659   | ACCUNIT        | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |
| 365A   | VCOMM          | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |
| 365B   | MTMUX          | INTEGER16   | _        | _      | Nein   |
| 365C   | ROFFS0         | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |
| 365D   | REFLS          | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |
| 365E   | BOOT           | _           | _        | _      | Ja     |
| 365F   | VUNIT          | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |
| 3660   | PUNIT          | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |
| 3661   | reserviert     |             |          |        |        |
| 3662   | reserviert     |             |          |        |        |
| 3663   | reserviert     |             |          |        |        |
| 3664   | reserviert     |             |          |        |        |
| 3665   | reserviert     |             |          |        |        |
| 3666   | reserviert     |             |          |        |        |
| 3667   | reserviert     |             |          |        |        |
| 3668   | reserviert     |             |          |        |        |
| 3669   | reserviert     |             |          |        |        |
| 366A   | reserviert     |             |          |        |        |
| 366B   | reserviert     |             |          |        |        |
| 366C   | reserviert     |             |          |        |        |
| 366D   | reserviert     |             |          |        |        |
| 366E   | TBRAKE         | INTEGER16   | _        | _      | Ja     |
| 366F   | TBRAKE0        | INTEGER16   | _        | _      | Ja     |
| 3670   | CMDDLY         | INTEGER16   | _        | _      | Ja     |
| 3671   | reserviert     |             |          |        |        |
| 3672   | DRVCNFG        | INTEGER32   | _        | _      | Ja     |

### VI Anhang

# VI.1 Beispiele für die Inbetriebnahme

Alle Angaben sind hexadezimal. Die achsbezogenen Angaben beziehen sich immer auf die Station1.

## VI.1.1 Wichtige Konfigurationsparameter für den CAN-Bus - Betrieb

Die folgenden Parameter sind für den CAN - Betrieb wichtig:

- 1. CBAUD (SDO 3515h Subindex 01h): Übertragungsrate für den CAN-Bus
- 2. ADDR (SDO 3505<sub>h</sub> Subindex 01<sub>h</sub>): Mit dem Kommando ADDR wird die Feldbus-Adresse des Verstärkers definiert. Nach der Änderung der Adresse sollten alle Parameter im EEPROM abgespeichert werden und der Verstärker aus- und eingeschaltet werden.
- 3. AENA (SDO 3506h Subindex 01h): Hiermit kann der Zustand des Software-Enable beim Einschalten des Verstärkers definiert werden. Mit dem Software-Enable wird einer externen Steuerung die Möglichkeit gegeben die Endstufe softwaremässig zu sperren bzw. freizugeben. Bei Geräten, die mit einem analogen Sollwert arbeiten (OPMODE=1,3) wird beim Einschalten des Verstärkers das Software-Enable automatisch gesetzt, so dass diese Geräte sofort betriebsbereit sind (Hardware-Enable vorausgesetzt). Bei allen anderen Geräten wird beim Einschalten das Software-Enable auf den Wert von AENA gesetzt. Die Variable AENA hat auch eine Funktion beim Resettieren des Verstärkers nach einem Fehler (über digitalen Eingang 1 bzw. mit dem ASCII-Kommando CLRFAULT). Bei Fehlern, die softwaremässig resettiert werden können, wird, nachdem der Fehler gelöscht wurde, der Software-Enable auf den Zustand von AENA gesetzt. Auf diese Weise ist das Verhalten des Verstärkers beim Software-Reset analog zu dem Einschaltverhalten.
- **4. DRVCNFG (SDO 3672**<sub>h</sub> **Subindex 01**<sub>h</sub>): Mit der Konfigurationsvariable DRVCNFG können unterschiedliche CANopen-Zusatzfunktionen des Verstärkers aktiviert werden.
- Bit0 =1 CANopen Einschalt-Telegramm 0 Bytes lang
  - =0 CANopen Einschalt-Telegramm 8 Bytes lang
- Bit1 =1 Beeinflussung der CANopen-Zustandsmaschine durch Enable/Disable. Die CANopen-Zustandsmaschine richtet sich nach dem internen Zustand des Servoverstärkers. Bei einer Änderung dieses Zustandes (z.B. Hardware-Disable) wird die CANopen-Zustandsmaschine automatisch aktualisiert (mit entsprechender Emergency-Meldung).
  - =0 Die CANopen-Zustandsmaschine wird nicht beeinflusst.
- Bit2 =1 Überprüfung der SDO-Länge, Generierung eines Emergency-Objektes bei fehlerhafter SDO-Länge
  - =0 die SDO-Länge wird nicht überprüft.
- Bit3 =1 Bei dieser Konfiguration können alle PDO-Mappings und Kommunikationsparameter abgespeichert werden. Dies erfolgt mit dem SDO 1010 sub 2 (-> Kap. IV.2.1.16). Bei Einschalten des Geräts wird dieses gespeicherte Mapping eingestellt.
  - Beim Einschalten des SERVOSTAR wird die Defaultkonfiguration der PDO - Mappings eingestellt.

### 5. MDRV (SDO 3639h, Subindex 01h):

Mit der Konfigurationsvariablen MDRV kann der Multidrive - Modus (MDRV = 1) für die Setup-Software eingestellt werden. Dann sind nur die ersten drei TPDOs und RPDOs nutzbar. Falls alle vier TPDOs und RPDOs genutzt werden sollen, muss diese Konfigurationsvaraibale auf 0 gesetzt sein.

## VI.1.2 Prinzipielle Prüfung des Verbindungsaufbaus der Steuerung zumSERVOSTAR

Beim Einschalten des SERVOSTAR wird, abhängig von der Einstellung des Bit 2 des Parameters DRVCNFG, eine Emergency - Message mit 0 oder 8 Datenbytes (mit Inhalt 0) auf den Bus gesendet. Wenn sich im Bussystem kein geeigneter Empfänger findet, wird dieses Telegramm fortlaufend weiter gesendet.

Kann ein CAN - Master diese Nachricht nicht erkennen, können folgende Maßnahmen zur Überprüfung der Kommunikation durchgeführt werden:

- Überprüfung des Buskabels: richtiger Wellenwiderstand, korrekte Abschlusswiderstände an beiden Enden?
- Multimeterüberprüfung des Ruhepegels der Busleitungen CAN-H und CAN-L gegenüber der CAN-GND - Leitung (ca. 2.5 V).
- Oszilloskop Überprüfung der Ausgangssignale an CAN-H und CAN-L am SERVOSTAR.
   Werden Signale auf den Bus gesendet? Spannungsdifferenz zwischen CAN-H und CAN-L bei logischer "0" ca. 2-3 V.
- Werden die Signale bei angeschlossenem Master nicht mehr weitergesendet? Eventuell Masterhardware überprüfen.
- Überprüfung der Master-Software!

## VI.1.3 Beispiel für die Bedienung der Zustandsmaschine

Nach dem Einschalten des SERVOSTAR und dem Erkennen der Boot-Up-Message kann die Kommunikation über SDOs aufgenommen werden, z.B. können so Parameter abgefragt oder geschrieben werden oder die Zustandsmaschine des Antriebs gesteuert werden.

In den weiteren Beispielen wird angenommen, dass es Funktionen zum Lesen und Schreiben von SDOs gibt, die wie folgt aussehen:

SDO-Read (UINT Index, USHORT Subindex);

SDO-Write (UINT Index, USHORT Subindex, ULONG Wert);

Der Zustand der Zustandsmaschine kann über folgende Abfrage erkannt werden:

SDO-Read (6041<sub>h</sub>, 00<sub>h</sub>)

Direkt nach dem Einschalten erhält man dann z.B. als Antwortwert ein  $0040_h$ . Dies entspricht dem Zustand "Switch on disabled" ( $\Rightarrow$  Kap. IV.4.1.1).

Auf dem CAN-Bus würde man als Daten folgendes sehen:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar        |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                  |
| 601    | 40           | 41       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 |                  |
| 581    | 40           | 41       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 40 00 00 00 | Antworttelegramm |
|        | 2 Byte Daten |          |           |                 | Status      |                  |

Ist die Leistungsspannung vorhanden und das Hardware - Enable liegt auf High - Signal (24 V gegen DGND) kann durch SDO-Write (6040 $_h$ , 00 $_h$ , 0x7) versucht werden den Antrieb in den Zustand "Switched on" zu schalten. Im Erfolgsfall wird dies in der SDO - Antwort positiv quittiert (Controlbyte 0 im Datenfeld =  $60_h$ ).

#### Switch on

Die Nachrichten sehen dann wie folgt aus:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar        |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                  |
| 601    | 23           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 07 00 00 00 | controlword      |
| 581    | 60           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm |

controlword = 0x0007

Bedeutung: Bit 0, Bit 1, Bit 2 gesetzt  $\Rightarrow$  Switch On,

Disable Voltage off, Quick Stop off

#### Statusabfrage 2

Der neue Zustand kann dann wieder abgefragt werden und liefert das folgende Ergebnis:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar        |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                  |
| 601    | 40           | 41       | 60        | 00 <sub>h</sub> | _           | Status abfragen  |
| 581    | 4B           | 41       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 23 00 00 00 | Antworttelegramm |

Status = 0x0023

Bedeutung: Bit 0, Bit 1, Bit 5 gesetzt  $\Rightarrow$  ready to Switch On,

Switched On, Quick Stop

# VI.1.4 Beispiel für PDO-Bedienung

Es sollen alle vier möglichen PDOs im Betrieb verwendet werden:

1. RPDO: PDO Trajektorie für eine Achse

2. RPDO: PDO Steuerwort und Modeumschaltung

1. TPDO: PDO erweiterter Status

2. TPDO: PDO mit Inkrementeller Istposition, Drehzahl und Betriebsartanzeige

### Vorgehensweise:

Da das erste RPDO nicht in der geforderten Form vom Antrieb vordefiniert zur Verfügung gestellt wird ( $\Rightarrow$  Kap. IV.3.1) muß es selbst zusammengestellt werden. Dazu ist vorweg zu prüfen, ob die Einträge für die inkrementelle Sollwertvorgabe mappbar zur Verfügung steht.

Das ist bei SDO 2022h Subindex 04h der Fall. Also wird das 1. RPDO selektiert:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar          |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|--------------------|
|        | ,            | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                    |
| 601    | 2F           | 00       | 26        | 00 <sub>h</sub> | 25 00 00 00 | PDO 37 als 1. RPDO |
| 001    | ZF           | 00       | 20        | OO <sub>h</sub> | 25 00 00 00 | auswählen          |
| 581    | 60           | 00       | 26        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm   |

Damit ist das frei mappbare RPDO 37 ausgewählt. Im nächsten Schritt muß dieses PDO mit Daten versehen werden. Dies geschieht über die Mappingparameter für das erste RPDO:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                                                                                                        |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                                                                                                                  |
| 601    | 23           | 00       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Daten für 1. RPDO löschen                                                                                        |
| 581    | 60           | 00       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm                                                                                                 |
| 601    | 23           | 00       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 20 04 22 20 | Daten für ersten Eintrag des 1.<br>RPDO<br>SDO 2022 <sub>h</sub> Subindex 04 <sub>h</sub> ,<br>Datenlänge 32 Bit |
| 581    | 60           | 00       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm                                                                                                 |

Damit ist dieses erste PDO datenmäßig festgelegt, es enthält vier Byte Nutzdaten.

Jetzt können die Kommunikationsparameter festgelegt werden:

Es soll standardmäßig auf COB-ID  $201_h$  reagieren. Daher muß der Subindex  $01_h$  auf seinem Defaultwert bleiben. Aber der Antrieb soll auf jedes SYNC-Objekt reagieren, daher muß bei Subindex 2 ein Wert von 1 vorgegeben werden. Also:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                  |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------|
|        | -            | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                            |
| 601    | 2F           | 00       | 14        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | Reaktion auf jedes<br>SYNC |
| 581    | 60           | 00       | 14        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm           |

Das zweite RPDO soll zwei Komponenten enthalten, das CANopen Controlwort (SDO  $6040_h$  Subindex  $00_h$ ) und das SDO zur Änderung der Betriebsart (SDO  $6060_h$  Subindex  $00_h$ ).

Die Auswahl des 2. RPDO sieht dann wie folgt aus:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                    |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------------------|
|        | -            | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                              |
| 601    | 2F           | 01       | 26        | 00 <sub>h</sub> | 26 00 00 00 | PDO 38 als 2. RPDO auswählen |
| 581    | 60           | 01       | 26        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm             |

Daraufhin wird das Mapping festgelegt:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                                                                                                        |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                                                                                                                  |
| 601    | 23           | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Daten für 2. RPDO löschen                                                                                        |
| 581    | 60           | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm                                                                                                 |
| 601    | 23           | 01       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 10 00 40 60 | Daten für ersten Eintrag des 2.<br>RPDO<br>SDO 6040 <sub>h</sub> Subindex 00 <sub>h</sub> ,<br>Datenlänge 16 Bit |
| 581    | 60           | 01       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm                                                                                                 |
| 601    | 23           | 01       | 16        | 02 <sub>h</sub> | 08 00 60 60 | Daten für zweiten Eintrag des<br>2. RPDO<br>SDO 6060 <sub>h</sub> Subindex 00 <sub>h</sub> ,<br>Datenlänge 8 Bit |
| 581    | 60           | 01       | 16        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm                                                                                                 |

Dieses Objekt soll sofort ausgewertet werden, daher können die Kommunikationsparameter auf ihren Defaultwerten bleiben.

Das erste TPDO ist im Antrieb schon vorhanden, es muß nur ausgewählt werden.

Es wird das PDO 23 ausgewählt:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                    |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------------------|
|        | -            | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                              |
| 601    | 2F           | 00       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 17 00 00 00 | PDO 23 als 1. TPDO auswählen |
| 581    | 60           | 00       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm             |

Das Mapping dazu kann über das SDO  $1A00_h$  ausgelesen werden. Das PDO enthält 2 Byte für das CANopen-Zustandswort und 4 Byte für das Herstellerstatusregister.

Das zweite TPDO wird wieder zusammengestellt:

#### 1. Die Anwahl über SDO 2A01:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar          |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|--------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                    |
| 601    | 2F           | 01       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 25 00 00 00 | PDO 37 als 1. TPDO |
| 001    | 21           | 01       | 2A        | oo <sub>n</sub> | 23 00 00 00 | auswählen          |
| 581    | 60           | 01       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm   |

#### 2. Das Mapping der drei geforderten Komponenten:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                                                                                                      |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                                                                                                                |
| 601    | 23           | 01       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Daten für 2. TPDO löschen                                                                                      |
| 581    | 60           | 01       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm                                                                                               |
| 601    | 23           | 01       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 20 03 70 20 | Daten für ersten Eintrag des 2.<br>TPDO SDO 2070 <sub>h</sub> Subindex<br>03 <sub>h</sub> , Datenlänge 32 Bit  |
| 581    | 60           | 01       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm                                                                                               |
| 601    | 23           | 01       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 18 02 70 20 | Daten für zweiten Eintrag des<br>2. TPDO SDO 2070 <sub>h</sub> Subindex<br>02 <sub>h</sub> , Datenlänge 24 Bit |
| 581    | 60           | 01       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm                                                                                               |
| 601    | 23           | 01       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 08 00 61 60 | Daten für dritten Eintrag des 2.<br>TPDO SDO 6060 <sub>h</sub> Subindex<br>00 <sub>h</sub> , Datenlänge 8 Bit  |
| 581    | 60           | 01       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm                                                                                               |

Jetzt können die Kommunikationsparameter festgelegt werden:

Der Antrieb soll auf jedes SYNC-Objekt reagieren, daher muß bei Subindex 2 ein Wert von 1 vorgegeben werden. Also:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar             |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                       |
| 601    | 2F           | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | 2. TPDO: Reaktion auf |
| 001    | 25           | 01       | 10        | 02 <sub>h</sub> | 01000000    | jedes SYNC            |
| 581    | 60           | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm      |

## VI.1.5 Beispiel für die Referenzierung

Beim Betrieb des SERVOSTAR als Linearachse muß, bevor Positionierungen durchgeführt werden können, ein Referenzpunkt festgelegt werden. Dies kann über ein einfaches "Referenzpunkt setzen" (Bit 12 Steuerwort = 0 -> 1 -> 0 bzw. Referenzfahrt 35 im Mode Homing) oder über das Starten einer Referenzfahrt entweder im herstellerspezifischen Mode "Referenzierung" (0xF9) oder im Homing Mode (0x6) erfolgen.

Hier wird beispielhaft das Vorgehen im Mode "Referenzierung" aufgezeigt.

Dazu wird zuerst in den Modus "Referenzfahrt" geschaltet:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar           |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|
|        | -            | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                     |
| 601    | 2F           | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | F9 00 00 00 | Mode Referenzierung |
| 581    | 60           | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | O.K Meldung         |

Im folgenden werden alle die Referenzfahrt betreffenden Parameter über den Bus eingestellt. Wenn man sicher sein kann, dass niemand die Parameter im Gerät geändert hat, kann dieser Teil entfallen, da die Geräte die Daten nullspannungssicher speichern können. (Vorher müssen die Eingänge als Endschalter konfiguriert sein.)

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                   |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                             |
| 601    | 2F           | 00       | 2A        | 01 <sub>h</sub> | 17 00 00 00 | Referenzfahrt auf Endschal- |
| 001    | 2Γ           | 00       | ZA        | O Ih            | 17 00 00 00 | ter & Resolvernullpunkt     |
| 581    | 60           | 24       | 20        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | ОК                          |
| 601    | 2F           | 24       | 20        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Negative Fahrtrichtung      |
| 581    | 60           | 24       | 20        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | ОК                          |
| 601    | 2B           | 24       | 20        | 03 <sub>h</sub> | 10 27 00 00 | v = 10mm/s                  |
| 581    | 60           | 24       | 20        | 03 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | ОК                          |
| 601    | 2B           | 24       | 20        | 04 <sub>h</sub> | 32 00 00 00 | Anfahrrampe 50ms            |
| 581    | 60           | 24       | 20        | 04 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | ОК                          |
| 601    | 2B           | 24       | 20        | 05 <sub>h</sub> | 32 00 00 00 | Bremsrampe 50ms             |
| 581    | 60           | 24       | 20        | 05 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | ОК                          |
| 601    | 23           | 24       | 20        | 06 <sub>h</sub> | 30 75 00 00 | Referenzoffset 30000µm      |
| 581    | 60           | 24       | 20        | 06 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | ОК                          |

Zur Überprüfung der Bitsignale, die für den Referenzfahrtablauf wichtig sind, soll hier das PDO erweiterter Status (PDO 23) verwendet werden.

Dazu wird zuerst das PDO 23 als TPDO 1 ausgewählt:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar               |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                         |
| 601    | 2F           | 00       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 17 00 00 00 | PDO 23 als 1. TPDO aus- |
|        |              |          |           |                 |             | wählen                  |
| 601    | 60           | 00       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Antworttelegramm        |

Das TPDO1 setzt sich jetzt also aus 6 Bytes zusammen, wobei die ersten zwei Bytes das CANopen Zustandswort (SDO 6041) enthalten, die anderen vier Bytes das herstellerspezifische Statusregister (SDO 1002).

Diese Belegung kann über die SDOs für das PDO-Mapping (SDO 1A00<sub>h</sub>, Subindex 00<sub>h</sub>-02<sub>h</sub>) abgefragt werden. Danach werden die PDOs über ein NMT - Objekt freigegeben:

| COB-ID | Command specifier (CS) | Node-ID |
|--------|------------------------|---------|
| 0      | 1                      | 1       |

Ab diesem Zeitpunkt werden Zustandsänderungen am TPDO1 automatisch gemeldet.

Nun kann die Referenzfahrt mit Bit 4 des CANopen - Controlwords gestartet werden:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                                            |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                                                      |
| 601    | 2B           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 1F 00 00 00 | Mode                                                 |
| 581    | 60           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Referenzfahrt läuft bis<br>Referenzbedingung erfüllt |

Mit der steigenden Flanke des Bits "Referenzpunkt gesetzt" im herstellerspezifischen Statusregisters kann erkannt werden, dass der Sevoantrieb sein Positionssystem geeicht hat. Der Vorgang der Referenzierung ist mit Rücksetzen des Bits "Fahrauftrag aktiv" beendet.

Ein TPDO1 könnte also wie folgt aussehen:

| COB-ID | Daten             | Kommentar |  |  |
|--------|-------------------|-----------|--|--|
| 181    | 05 27 00 00 0A 54 | Mode      |  |  |

Der Zustand der Referenzfahrt lässt sich über das erweiterte Statusregister, Bit 17 (Referenzpunkt gesetzt) erkennen.

## VI.1.6 Beispiel für Fahrsatzverarbeitung

Lageregelung einschalten

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                  |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------|
|        | -            | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                            |
| 601    | 2F           | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | FF 00 00 00 | Lageregelmode              |
| 581    | 60           | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Lageregelung eingeschaltet |

Zweites Receive-PDO mappen

(Starte Fahrsatz, Fahrsätze für Beispiel schon definiert. 1. Receive-PDO steht standardmäßig auf dem controlword.)

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar              |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                        |
| 601    | 2F           | 01       | 26        | 00 <sub>h</sub> | 23 00 00 00 | Starte Fahrsatz Objekt |
| 581    | 60           | 01       | 26        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | OK, gemappt            |

NMT-Zustandsmaschine auf "operational" schalten

| COB-ID | Command specifier (CS) | Node-ID |
|--------|------------------------|---------|
| 0      | 1                      | 1       |

Zweites Receive-Objekt ansprechen

| COB-ID | Fahrsatznummer-Low | Fahrsatznummer-High |  |  |
|--------|--------------------|---------------------|--|--|
| 301    | 01                 | 00                  |  |  |

Antwort: keine, angegebener Fahrsatz 1 wird abgearbeitet

#### Motor Quick Stop

| COB-ID | Control-Low | Control-High |  |  |
|--------|-------------|--------------|--|--|
| 201    | 03          | 00           |  |  |

Antwort: keine, Motor wird mit t\_not angehalten

Regler disablen

| COB-ID | Control-Low | Control-High | Fahrsatznummer |
|--------|-------------|--------------|----------------|
| 201    | 03          | 00           | 1              |

Antwort: keine, Antrieb wird drehmomentfrei

## VI.1.7 Beispiel für Bedienung des Profile-Position Modes

Dieses Kapitel zeigt die Bedienung des Profile-Position Modes. Dazu werden die PDOs wie folgt voreingestellt:

Erstes RPDO: PDO Steuerwort (Nr. 1)
Zweites RPDO: frei mappbares PDO 2 (Nr. 38)
Erstes TPDO: frei mappbares PDO 1 (Nr. 37)
Zweites TPDO: frei mappbares PDO 2 (Nr. 38)

## Die Telegramme sehen analog zum Beispiel für PDO-Bedienung ( $\Rightarrow$ Kap. VI.1.4) aus.

In die frei mappbaren PDOs werden Daten entsprechend der folgenden Beispieltelegramme gelegt:

#### 1.: zweites RPDO:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                 |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                           |
| 601    | 23           | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 2. DDDQ: Manning läschen  |
| 581    | 60           | 01       | 16        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 2. RPDO: Mapping löschen  |
| 601    | 23           | 01       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 20 00 7A 60 | 2. RPDO Eintrag 1: tar-   |
| 581    | 60           | 01       | 16        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | get_position              |
| 601    | 23           | 01       | 16        | 02 <sub>h</sub> | 20 00 81 60 | 2. RPDO Eintrag 2: profi- |
| 581    | 60           | 01       | 16        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | le_velocity               |

### 2.: erstes TPDO:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                              |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                                        |
| 601    | 23           | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 1 TDDO: Manaina läashaa                |
| 581    | 60           | 00       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 1. TPDO: Mapping löschen               |
| 601    | 23           | 00       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 10 00 41 60 | 1. TPDO Eintrag 1: Profil-             |
| 581    | 60           | 00       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | zustandswort                           |
| 601    | 23           | 00       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 08 09 80 20 | 1. TPDO Eintrag 2:                     |
| 581    | 60           | 00       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | TRJSTAT 3. Byte = Herst.Status 3. Byte |

#### 3.: zweites TPDO:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                  |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------|
|        | _            | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                            |
| 601    | 23           | 01       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 2 TDDO: Manning länghan    |
| 581    | 60           | 01       | 1A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 2. TPDO: Mapping löschen   |
| 601    | 23           | 01       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 20 00 64 60 | 2. TPDO Eintrag 1: positi- |
| 581    | 60           | 01       | 1A        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | on_actual_value            |
| 601    | 23           | 01       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 20 00 6C 60 | 1. TPDO Eintrag 2: veloci- |
| 581    | 60           | 01       | 1A        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | tv actual value            |

Das erste TPDO soll ereignisgesteuert gesendet werden. Da dies dem Defaultwert der Kommunikationsparameter entspricht, braucht hier nichts verändert zu werden. Das zweite TPDO soll mit jedem SYNC vom Antrieb gesendet werden:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar              |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                        |
| 601    | 23           | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | 2. TPDO mit jedem SYNC |
| 581    | 60           | 01       | 18        | 02h             | 00 00 00 00 | versenden              |

Nach der Festlegung der PDOs können diese mit dem NMT freigegeben werden:

| COB-ID | Command specifier (CS) | Node-ID |
|--------|------------------------|---------|
| 0      | 1                      | 1       |

Falls die mechanische Auflösung vorgegeben werden soll, kann diese nun über SDO  $6093_h$ , Subindex  $01_h$  und  $02_h$  geschrieben werden. Die Voreinstellung nach dem Einschalten des Antriebs entspricht den antriebspezifischen Faktoren PGEARI und PGEARO:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                  |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                            |
| 601    | 23           | 93       | 60        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 10 00 | 220 1-1                    |
| 581    | 60           | 93       | 60        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 2 <sup>20</sup> Inkremente |
| 601    | 23           | 93       | 60        | 02 <sub>h</sub> | A0 8C 00 00 | 3600 Nutzereinheiten       |
| 581    | 60           | 93       | 60        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 3600 Nuizereinneiten       |

Im Beispiel könnte man zum Beispiel einen Rundtisch mit einer Winkelauflösung von 0,01 Grad bedienen.

Nach diesen Einstellungen kann eine Referenzfahrt eingestellt und angestoßen werden:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                         |  |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|--|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                                   |  |
| 601    | 2B           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 0F 00 00 00 | Controlword: Operation En-        |  |
| 581    | 60           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | able                              |  |
| 601    | 2F           | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 06 00 00 00 | Betriebsart: Homing Mode          |  |
| 581    | 60           | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | einstellen                        |  |
| 601    | 2F           | 98       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 0C 00 00 00 | Referenzfahrt 12, negative        |  |
| 581    | 60           | 98       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Fahrtrichtung                     |  |
| 601    | 23           | 99       | 60        | 01 <sub>h</sub> | 40 19 01 00 | Referenzfahrtgeschw.              |  |
| 581    | 60           | 99       | 60        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 72000 Einh./s = 2 s <sup>-!</sup> |  |
| 601    | 2B           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 1F 00 00 00 | Referenzfahrt starten             |  |
| 581    | 60           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Releienzianit starten             |  |

Nach dem Start der Referenzfahrt könnten dann folgende Telegramme des 1. TPDO kommen:

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 |
|--------|--------|--------|--------|
| 181    | 27     | 00     | 21     |
| 181    | 27     | 10     | 27     |
| 181    | 27     | 10     | 23     |
| 181    | 27     | 14     | 2B     |
| 181    | 27     | 15     | 2A     |

Für die Erkennung des Endes der Referenzfahrt sind folgende Bits des Bytes 2 erforderlich: Bit 0 = 0 Referenzfahrt abgeschlossen, Bit 1 = 1 Referenzpunkt gesetzt, Bit 3 = 1 In Position. Anschließend wird die Referenzfahrt auch über das Steuerwort beendet, diesmal über das 1. RPDO:

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 |
|--------|--------|--------|
| 201    | 0F     | 00     |

Nun kann in den Profile Position Mode geschaltet werden und Rampen für Positionierungen vorgegeben werden:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                  |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------|
|        | -            | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                            |
| 601    | 23           | 83       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 32 00 00 00 | FOrma Danahlauniaun anzait |
| 581    | 60           | 83       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 50ms Beschleunigungszeit   |
| 601    | 23           | 84       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 32 00 00 00 | FOrma Dramanait            |
| 581    | 60           | 84       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 50ms Bremszeit             |
| 601    | 2F           | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | Profile Position Mode      |
| 581    | 60           | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Profile Position Mode      |

Eine Positionierung kann nun über Vorgabe der Sollwerte über das 1. RPDO und anschließenden Start über das 2. RPDO. Dabei kommt der Handshake über New Setpoint (Controlword) und Setpoint acknowledge (status word) zum Einsatz.

#### a.: Sollwert

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 301    | F4     | 01     | 00     | 00     | E8     | 03     | 00     | 00     |

b.: Controlword mit "new setpoint" - Bit (Bit 4) gesetzt

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 |
|--------|--------|--------|
| 201    | 1F     | 00     |

c.: Warten, dass das CANopen status word "setpoint acknowledge" (Bit 12) meldet: (z.B.)

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 |
|--------|--------|--------|--------|
| 181    | 27     | 15     | 03     |

d.: Controlword mit "new setpoint" - Bit (Bit 4) zurückgesetzt

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 |
|--------|--------|--------|
| 201    | 0F     | 00     |

e.: Antrieb nimmt setpoint acknowldege zurück

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 |
|--------|--------|--------|--------|
| 181    | 27     | 01     | 03     |

Auf Abschluß der Positionierung warten

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 |
|--------|--------|--------|--------|
| 181    | 27     | 05     | 0A     |

#### **ASCII - Kommunikation VI.1.8**

Die ASCII-Kommunikation findet Sinnvollerweise über PDOs statt, da sie so effizienter genutzt werden kann. Dazu muss sich die NMT-Zustandmaschine im Zustand "operational" befinden.

Parameter T-Tacho (siehe Handbuch Inbetriebnahme-Software DRIVE.EXE) lesen. Beispiel: (Alle Daten Hexadezimal mit ASCII-Entsprechung in eckigen Klammern darunter)

| Richtung           | COB-ID | Byte 0                  | Byte 1                  | Byte 2                  | Byte 3                  | Byte 4                  | Byte 5                  | Byte 6                  | Byte 7                  |
|--------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Master ⇒ SERVOSTAR | 301    | 47 <sub>h</sub><br>[G]  | 56 <sub>h</sub><br>[V]  | 46 <sub>h</sub><br>[F]  | 42 <sub>h</sub><br>[B]  | 54 <sub>h</sub><br>[T]  | 0D <sub>h</sub><br>[CR] | 0A <sub>h</sub><br>[LF] | 0 <sub>h</sub><br>[NUL] |
| SERVOSTAR ⇒ Master | 281    | 30 <sub>h</sub><br>[0]  | 2E <sub>h</sub><br>[.]  | 36 <sub>h</sub><br>[6]  | 0 <sub>h</sub><br>[NUL] |
| SERVOSTAR ⇒ Master | 281    | 0D <sub>h</sub><br>[CR] | 0A <sub>h</sub><br>[LF] | 0 <sub>h</sub><br>[NUL] |
| SERVOSTAR ⇒ Master | 281    | 2D <sub>h</sub><br>[-]  | 2D <sub>h</sub><br>[-]  | 3E <sub>h</sub><br>[>]  | 0 <sub>h</sub><br>[NUL] |

Erklärung:

In Telegramm 1 fragt der Master den Parameter "GVFBT" an, abgeschlossen von den ASCII-Codes "CR LF". Das freie letzte Byte wird mit "NUL" gefüllt. Die Antwort des SERVOSTAR erfolgt in Telegramm 2 mit dem Wert "0.6", dem Abschlusscode "CR LF" und dem Prompt für den nächsten Parameter bzw. das nächste Kommando "--->". Die Segmentierung der Antwort in drei Telegramme erfolgt nicht zwingend, sondern hängt von der eingestellten Übertragungsrate und internen Synchronisationsmechanismen ab.

#### **VI.1.9** Test für Synctelegramme

Aufgabenstellung:

- PDO mit Starte Fahrsatz belegen (1st Receive PDO) 1.
- 2.
- PDO mit Ist Lage (PDO21) belegen (1<sup>st</sup> Transmit PDO), mit jedem 2. SYNC auslösen PDO mit statusword (PDO1) belegen (2<sup>nd</sup> Transmit PDO), mit jedem 3. SYNC auslösen

Telegramme mit jeweiligen Antworten:

| COB-ID | Control-Byte | Inc      | Index     |                 | Daten       | Kommentar                  |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                            |
| 601    | 2F           | 00       | 26        | 00 <sub>h</sub> | 23 00 00 00 | PDO Starte Fahrsatz auf    |
| 581    | 60           | 00       | 26        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 1. RPDO setzen             |
| 601    | 2F           | 00       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 16 00 00 00 | PDO Ist-Lage auf 1. TPDO   |
| 581    | 60           | 00       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | setzen                     |
| 601    | 2F           | 01       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 17 00 00 00 | PDO erweitertes status-    |
| 581    | 60           | 01       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | word auf 2. TPDO setzen    |
| 601    | 2F           | 00       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 02 00 00 00 | 1. TPDO auf Trigger, durch |
| 581    | 60           | 00       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | jedes 2. SYNC ersetzen     |
| 601    | 2F           | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 03 00 00 00 | 2. TPDO auf Trigger, durch |
| 581    | 60           | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | jedes 3. SYNC ersetzen     |

## VI.1.10 SYNC-Objekt

| COB-ID |  |
|--------|--|
| 080    |  |

Bedeutung: Be

Bei jedem zweiten SYNC kommt das Objekt 181 (TPDO 1), bei jedem dritten SYNC kommt das Objekt 281 (TPDO 2).

## VI.1.11 Emergency-Objekt

Zieht man zwischendurch zum Beispiel den Resolverstecker ab, löst man einen schweren Fehler im Regler aus. Dies führt zu einem Emergency - Telegramm.

| COB-ID | Emergency | Emergency error code |    |             |                                     |
|--------|-----------|----------------------|----|-------------|-------------------------------------|
|        | Low       | High                 |    |             |                                     |
| 081    | 10        | 43                   | 08 | 00 00 00 00 | Motortemperatur, temperature, manu- |
| 081    | 00        | 00                   | 88 | 00 00 00 00 | facturer specific                   |

## VI.2 Spezielle Applikationen

## VI.2.1 Externe Trajektorie

## VI.2.1.1 Lageregler im Servoverstärker

In diesem Beispiel wird der Fall betrachtet, in dem 2 Achsen jeweils Positionssollwerte über das RPDO 33 Trajektorie erhalten.

### Reglerstruktur bei Lageregler im Servoverstärker:



Position + Status
TPDO Inkrementeller Positionsistwert
Nr. 33

## VI.2.1.1.1 Beschreibung

Alle Angaben sind hexadezimal. Die beiden Achsen im System haben im Beispiel die Stationsadressen 1 und 2.

Beispieltelegramme und -antworten:

Voraussetzungen:

- Es muss für beide Achsen definiert werden welche Auflösungen innerhalb einer Motorumdrehung verwendet werden sollen: PRBASE auf 16 oder 20 Bit pro Umdrehung.
- Das Zeitraster für Trajektorienvorgabe muss über den Parameter PTBASE eingestellt werden.
   Dabei entspricht die Einheit einem Wert von 250 Mikrosekunden, d.h. z.B. PTBASE = 8 ergibt ein Trajektorienzeitwert von 2 Millisekunden.
- Die Parameter m\u00fcssen im EEPROM gespeichert werden.
- Die gespeicherten Werte stehen erst nach einem Neustart zur Verfügung.

Das PDO Trajektorie enthält 2 Trajektoriensollwerte und kann an mehrere Stationen gleichzeitig gesendet werden, wobei sich jede Station ihre Trajektoriendaten herausholen kann.

Zweites Receive-PDO für beide Achsen auf das RPDO 33 Trajektorie (33<sub>d</sub> = 21<sub>h</sub>) mappen:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar              |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                        |
| 601    | 2F           | 01       | 26        | 00 <sub>h</sub> | 21 00 00 00 | PDO Trajektorie für 1. |
| 581    | 60           | 01       | 26        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Achse eingestellt      |
| 602    | 2F           | 01       | 26        | 00 <sub>h</sub> | 21 00 00 00 | PDO Trajektorie für 2. |
| 582    | 60           | 01       | 26        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Achse eingestellt      |

Nachdem das PDO Trajektorie nun auf zwei Achsen gemappt ist, müssen die Kommunikationsparameter bei beiden so eingestellt werden, dass sie auf denselben Kommunikationsobjekt-Identifier (COB-ID) reagieren. Der COB-ID für die erste Station kann dabei auf seinem Defaultwert 301 bleiben, der für die zweite Station kann dann auf diesen umgemappt werden:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                          |
| 602    | 23           | 01       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 01 03 00 00 | 2. RPDO für 2. Achse auf |
| 582    | 60           | 01       | 14        | 01 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 301 mappen               |

Beide Stationen reagieren jetzt auf denselben COB-ID 301.

Mit dem SDO  $2721_h$  Subindex  $00_h$  kann dann bestimmt werden aus welchem Teil des 8 Byte-Datenfelds jede Achse ihre Trajektorie bezieht. Mit dem Wert 0 werden dabei die Bytes 0..3 der Daten ausgewählt, mit dem Wert 1 die Bytes 4..7:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar               |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------------|
|        | _            | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                         |
| 601    | 2F           | 21       | 27        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 1. Achse verwendet Byte |
| 581    | 60           | 21       | 27        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | 03 als Wert             |
| 602    | 2F           | 21       | 27        | 00 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | 2. Achse verwendet Byte |
| 582    | 60           | 21       | 27        | 00h             | 00 00 00 00 | 47 als Wert             |

Die Istpositionen der Achsen sollen auch als inkrementelle Istpositionen an die Steuerung zurückkommen. Daher werden die jeweils zweiten Transmit-PDOs auf das TPDO 33 Inkrementeller Positionsistwert  $(33_d = 21_h)$  gemappt.:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar              |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                        |
| 601    | 2F           | 01       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 21 00 00 00 | PDO Trajektorie für 1. |
| 581    | 60           | 01       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Achse eingestellt      |
| 602    | 2F           | 01       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 21 00 00 00 | PDO Trajektorie für 2. |
| 582    | 60           | 01       | 2A        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Achse eingestellt      |

Es wird hier davon ausgegangen, dass die beiden Geräte mit jedem SYNC-Kommando neue Trajektorienwerte übernehmen und ihre inkrementellen Positionsistwerte zurücksenden sollen. Also müssen die Kommunikationsparameter entsprechend eingestellt werden:

| COB-ID | Control-Byte | Inc      | Index     |                 | Daten       | Kommentar               |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|-------------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                         |
| 601    | 2F           | 01       | 14        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | RPDO 2 Achse 1 Reaktion |
| 581    | 60           | 01       | 14        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | auf jedes SYNC          |
| 602    | 2F           | 01       | 14        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | RPDO 2 Achse 2 Reaktion |
| 582    | 60           | 01       | 14        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | auf jedes SYNC          |
| 601    | 2F           | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | TPDO 2 Achse 1 Reaktion |
| 581    | 60           | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | auf jedes SYNC          |
| 602    | 2F           | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 01 00 00 00 | TPDO 2 Achse 2 Reaktion |
| 582    | 60           | 01       | 18        | 02 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | auf jedes SYNC          |

Damit Trajektorien gefahren werden können, müssen sich beide Servoverstärker im entsprechenden Modus befinden. Dies wird über den Index 6060<sub>h</sub> eingestellt:

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar             |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------|
|        |              | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                       |
| 601    | 2F           | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | FA 00 00 00 | Trajektorienmodus für |
| 581    | 60           | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Achse 1 einstellen    |
| 602    | 2F           | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | FA 00 00 00 | Trajektorienmodus für |
| 582    | 60           | 60       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Achse 2 einstellen    |

Um die Achsen zu starten, müssen nun die Servoverstärker in den fahrbereiten Zustand (operational enable) gebracht und die Netzwerkmanagementfunktionen gestartet werden.

Die Netzwerkmanagementfunktionen, die die Verwendung der Prozessdatenobjekte freischalten, werden durch das folgende Telegramm für beide Achsen gestartet:

NMT (Network Management) - Zustandsmaschine auf "operational" schalten

| COB-ID | Command specifier (CS) | Node-ID | Kommentar                 |
|--------|------------------------|---------|---------------------------|
| 0      | 1                      | 1       | Alle Achsen NMT freigeben |

Danach werden die Servoverstärker einzeln bestromt und in den Zustand "operation enable" gebracht.

Steuerwort für Enable Operation

| COB-ID | Control-Byte | Index    |           | Subindex        | Daten       | Kommentar                 |
|--------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|
|        | _            | Low-Byte | High-Byte |                 |             |                           |
| 601    | 2B           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 0F 00 00 00 | Charles and file Alabas 4 |
| 581    | 60           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Steuerwort für Achse 1    |
| 602    | 2B           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 0F 00 00 00 | Otana and Sin Ashar O     |
| 582    | 60           | 40       | 60        | 00 <sub>h</sub> | 00 00 00 00 | Steuerwort für Achse 2    |

Durch die obige Konfiguration wird jetzt wie im folgenden Bild dargestrellt ein zyklischer Ablauf ermöglicht:

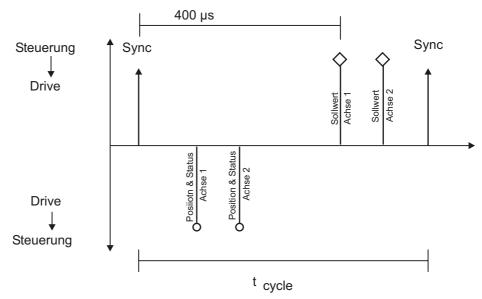

z.B. 2 Achsen

t <sub>cvcle</sub> 1 ms pro Achse bei 1 MBaud

Nun können über das RPDO 2 Trajektoriendaten für beide Achsen vorgegeben werden, z.B. wie folgt:

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 301    | F4     | 01     | 00     | 00     | E8     | 03     | 00     | 00     |

In diesem Beispiel bekommt die erste Achse einen Trajektorienwert von 500 Inkrementen (Bytes 0..3) und die zweite Achse einen Trajektorienwert von 1000 Inkrementen.

Die Werte werden von den Achsen übernommen und mit Erhalt des nächsten SYNC – Telegramms positioniert.

Das SYNC – Telegramm sieht dabei wie folgt aus:

| COB-ID |  |
|--------|--|
| 080    |  |

Beide Achsen senden anschließend ihre inkrementellen Positionen und ihre Statusregister beim Erhalt des SYNC-Objekts mit der COB-ID des 2. TPDOs zurück:

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3      | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 | Kommentar                |    |     |                          |
|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|----|-----|--------------------------|
| 181    | 23     | 01     | 00     | 00          | 00     | 00     | 03     | 44     | Position und Hersteller- |    |     |                          |
| 101    | 23     | 01     | 00     | 00          | 00     | 00     | 03     | 44     | statusregister Achse1    |    |     |                          |
| 100    | A5     | 02     | 00     | 00          | 00     | 00 03  | 00     | 02 44  | 00 03                    | 02 | 4.4 | Position und Hersteller- |
| 182    | AS     | 02     | 00     | 00 00 00 00 |        | 00     | 03     | 44     | statusregister Achse2    |    |     |                          |

Tritt im Verlauf der Bedienung ein Fehler auf, wird von der betroffenen Achse eine Emergency-Message gesendet, die z.B. so aussehen kann:

Emergency - Objekt

| COB-ID | Emergency error code |      | Emergency error code Error |           |             |                             |
|--------|----------------------|------|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|
|        | Low                  | High | register                   | Kategorie |             |                             |
| 081    | 10                   | 43   | 08                         | 01        | 00 00 00 00 | Motortemperatur, tempera-   |
| 081    | 00                   | 00   | 08                         | 00        | 00 00 00 00 | ture, manufacturer specific |

# VI.2.1.2 Lageregler in der Steuerung

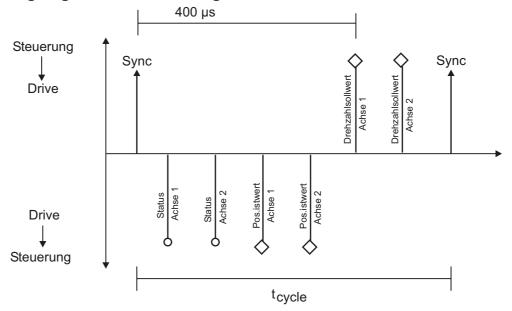

z.B. 2 Achsen

t<sub>cvcle</sub> 1 ms pro Achse bei 1 MBaud

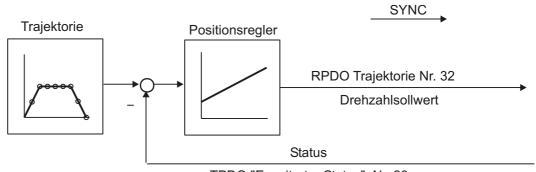

# VI.3 Beschreibung Objektverzeichnis

Die folgende Tabelle beschreibt das Objektverzeichnis (Object Dictionary). Die Spalte "Def" weist auf die entsprechende Norm bzw. das herstellerspezifische Profil hin:

**S** = SERVOSTAR

**3** = DS301

**4** = DS402

| Index             | Sub-<br>index                                                                                                                 | DEF                   | Datenformat                                  | Zu-<br>griff             | PDO<br>mappbar | Kurzbeschreibung                                                                                                                                    | ASCII Objekt |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1000 <sub>h</sub> | _                                                                                                                             | 3                     | UINTEGER32                                   | r                        | _              | Gerätetyp                                                                                                                                           | _            |
| 1001 <sub>h</sub> | _                                                                                                                             | 3                     | UINTEGER8                                    | r                        | _              | Fehlerregister                                                                                                                                      | _            |
| 1002 <sub>h</sub> |                                                                                                                               | 3                     | UINTEGER32                                   | r                        | _              | Herstellerspezifisches Statusregister                                                                                                               | _            |
| 1003 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER8                                    | r                        | _              | Pre-defined errror field (Anzahl der Einträge)                                                                                                      | _            |
| 1003h             | 01 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER32                                   | r/w                      | _              | Zuletzt gemeldeter Fehler                                                                                                                           | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UNSIGNED32                                   | r                        | _              | Zahl der unterstützen PDOs                                                                                                                          | _            |
| 1004 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UNSIGNED32                                   | r                        | _              | Zahl der synchronen PDOs                                                                                                                            | _            |
|                   | 02 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UNSIGNED32                                   | r                        | _              | Zahl der asynchronen PDOs                                                                                                                           | _            |
| 1005 <sub>h</sub> | _                                                                                                                             | 3                     | UINTEGER32                                   | r                        | _              | COB-ID SYNC message                                                                                                                                 | _            |
| 1006 <sub>h</sub> | _                                                                                                                             | 3                     | UNSIGNED32                                   | r/w                      | _              | Zykluszeit der Kommunikation                                                                                                                        | _            |
| 1007 <sub>h</sub> | _                                                                                                                             | 3                     | UNSIGNED32                                   | r/w                      | _              | Zeitfenster für synchrone CAN-Nachrichten                                                                                                           | _            |
| 1008 <sub>h</sub> | _                                                                                                                             | 3                     | Visible String                               | r                        | _              | Gerätename                                                                                                                                          | _            |
| 100A <sub>h</sub> | _                                                                                                                             | 3                     | Visible String                               | r                        | _              | Softwareversion                                                                                                                                     | VER*         |
| 100B <sub>h</sub> | _                                                                                                                             | 3                     | UINTEGER32                                   | r                        | _              | Knotenadresse                                                                                                                                       | ADDR         |
| 100Ch             | _                                                                                                                             | 3                     | UINTEGER16                                   | r/w                      | _              | Guard time                                                                                                                                          | _            |
| 100D <sub>h</sub> | _                                                                                                                             | 3                     | UINTEGER8                                    | r/w                      | _              | Life time factor                                                                                                                                    | _            |
| 100E <sub>h</sub> | _                                                                                                                             | 3                     | UNSIGNED32                                   | r/w                      | _              | Node Guarding COB - Identifier                                                                                                                      | _            |
| 100F <sub>h</sub> |                                                                                                                               | 3                     | UNSIGNED32                                   | r/w                      | _              | Zahl der unterstützten SDOs                                                                                                                         | _            |
| 1001 [            | 00 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | 2                                            | r                        | _              | Store parameters / Anzahl der Einträge                                                                                                              |              |
| 1010 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UNSIGNED32                                   | r/w                      | _              | Store parameters / save all parameters                                                                                                              |              |
| 10101             | 02 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UNSIGNED32                                   | r/w                      | _              | Store parameters / save communication parameters                                                                                                    |              |
| 1012 <sub>h</sub> | UZ <sub>n</sub>                                                                                                               | 3                     | UNSIGNED32                                   | r/w                      | _              | COB - ID der time stamp message (i.V.)                                                                                                              |              |
| 1012 <sub>h</sub> |                                                                                                                               | 3                     | UNSIGNED32                                   | r/w                      |                |                                                                                                                                                     |              |
|                   |                                                                                                                               | 3                     |                                              |                          |                | High resolution time stamp (i.V.)                                                                                                                   | _            |
| 1014 <sub>h</sub> |                                                                                                                               | 3                     | UNSIGNED32                                   | r/w                      | _              | COB - ID der Emergency message                                                                                                                      | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub>                                                                                                               |                       | RECORD                                       | r                        | _              | Identity Object                                                                                                                                     | _            |
| 1010              | 01 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER32                                   | r                        | _              | Vendor ID                                                                                                                                           | _            |
| 1018 <sub>h</sub> | 02 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER32                                   | r                        | _              | Product Code                                                                                                                                        | _            |
|                   | 03 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER32                                   | r                        | _              | Revision number                                                                                                                                     | —            |
|                   | 04 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER32                                   | r                        | _              | Serial number                                                                                                                                       | SERIALNO     |
|                   | 00 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | RECORD                                       | r                        | _              | Empfangs- PDO 1 Kommunikationsparameter                                                                                                             | _            |
| 4400              | 01 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER32                                   | r/w                      | _              | PDO COB - ID                                                                                                                                        | _            |
| 1400 <sub>h</sub> | 02 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER8                                    | r/w                      | _              | Übertragungstyp                                                                                                                                     | _            |
|                   | 03 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER16                                   | r/w                      | _              | Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)                                                                                                             | _            |
|                   | 04 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER8                                    | r/w                      | _              | Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)                                                                                                         | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | RECORD                                       | r                        | _              | Empfangs- PDO 2 Kommunikationsparameter                                                                                                             | _            |
|                   | 01 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER32                                   | r/w                      | _              | PDO COB - ID                                                                                                                                        | _            |
| 1401 <sub>h</sub> | 02 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER8                                    | r/w                      | _              | Übertragungstyp                                                                                                                                     | _            |
|                   | 03 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER16                                   | r/w                      | _              | Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)                                                                                                             | _            |
|                   | 04 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER8                                    | r/w                      | _              | Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)                                                                                                         | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | RECORD                                       | r                        | _              | Empfangs- PDO 3 Kommunikationsparameter                                                                                                             | _            |
|                   | 01 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER32                                   | r/w                      | _              | PDO COB - ID                                                                                                                                        | _            |
| 1402 <sub>h</sub> | 02 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER8                                    | r/w                      | _              | Übertragungstyp                                                                                                                                     | _            |
|                   | 03 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER16                                   | r/w                      | _              | Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)                                                                                                             | _            |
|                   | 04 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER8                                    | r/w                      | _              | Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)                                                                                                         | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | RECORD                                       | r                        | _              | Empfangs- PDO 4 Kommunikationsparameter                                                                                                             | _            |
|                   | 01 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER32                                   | r/w                      | _              | PDO COB - ID                                                                                                                                        | _            |
| 1403 <sub>h</sub> | 02 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER8                                    | r/w                      | _              | Übertragungstyp                                                                                                                                     | _            |
|                   | 03 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | UINTEGER16                                   | r/w                      | _              | Inhibit time (bei RPDOs nicht sinnvoll)                                                                                                             | _            |
| I                 |                                                                                                                               |                       | UINTEGER8                                    | r/w                      | _              | Kompatibilitätseintrag (CMS priority group)                                                                                                         |              |
|                   | 04 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     |                                              | -                        |                |                                                                                                                                                     |              |
| 1600              | 04 <sub>h</sub><br>00 <sub>h</sub>                                                                                            | 3                     | RECORD                                       | r/w                      |                | Empfangs- PDO 1 Mappingparameter                                                                                                                    | I—           |
| 1600 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub>                                                                                                               | 3                     | RECORD<br>UINTEGER32                         |                          |                | 1 0 11 0                                                                                                                                            | _            |
|                   |                                                                                                                               |                       |                                              | r/w<br>r/w<br>r/w        |                | PDO Mapping Parameter für das nte Objekt                                                                                                            | _<br>_<br>_  |
| 1600 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub><br>01 <sub>h</sub> -08 <sub>h</sub><br>00 <sub>h</sub>                                                        | 3 3 3                 | UINTEGER32<br>RECORD                         | r/w<br>r/w               |                | PDO Mapping Parameter für das nte Objekt Empfangs- PDO 2 Mappingparameter                                                                           | <br><br>     |
| 1601 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub><br>01 <sub>h</sub> -08 <sub>h</sub><br>00 <sub>h</sub><br>01 <sub>h</sub> -08 <sub>h</sub>                    | 3<br>3<br>3<br>3      | UINTEGER32<br>RECORD<br>UINTEGER32           | r/w<br>r/w<br>r/w        | _              | PDO Mapping Parameter für das nte Objekt Empfangs- PDO 2 Mappingparameter PDO Mapping Parameter für das nte Objekt                                  |              |
|                   | 00 <sub>h</sub><br>01 <sub>h</sub> -08 <sub>h</sub><br>00 <sub>h</sub><br>01 <sub>h</sub> -08 <sub>h</sub><br>00 <sub>h</sub> | 3<br>3<br>3<br>3<br>3 | UINTEGER32<br>RECORD<br>UINTEGER32<br>RECORD | r/w<br>r/w<br>r/w<br>r/w |                | PDO Mapping Parameter für das nte Objekt Empfangs- PDO 2 Mappingparameter PDO Mapping Parameter für das nte Objekt Empfangs- PDO 3 Mappingparameter |              |
| 1601 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub><br>01 <sub>h</sub> -08 <sub>h</sub><br>00 <sub>h</sub><br>01 <sub>h</sub> -08 <sub>h</sub>                    | 3<br>3<br>3<br>3      | UINTEGER32<br>RECORD<br>UINTEGER32           | r/w<br>r/w<br>r/w        |                | PDO Mapping Parameter für das nte Objekt Empfangs- PDO 2 Mappingparameter PDO Mapping Parameter für das nte Objekt                                  |              |

| Index             | Sub-<br>index                    | DEF | Datenformat | Zu-<br>griff | PDO<br>mappbar | Kurzbeschreibung                            | ASCII Objekt |
|-------------------|----------------------------------|-----|-------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|
|                   | 00 <sub>h</sub>                  | 3   | RECORD      | r            | _              | Sende- PDO 1 Kommunikationsparameter        | _            |
|                   | 01 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER32  | r/w          | _              | PDO COB - ID                                | _            |
| 1800 <sub>h</sub> | 02 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER8   | r/w          | _              | Übertragungstyp                             | _            |
|                   | 03 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER16  | r/w          | _              | Inhibit time                                | _            |
|                   | 04 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER8   | r/w          |                | Kompatibilitätseintrag (CMS priority group) | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub>                  | 3   | RECORD      | r            | _              | Sende- PDO 2 Kommunikationsparameter        | _            |
|                   | 01 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER32  | r/w          |                | PDO COB - ID                                | _            |
| 1801 <sub>h</sub> | 02 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER8   | r/w          | _              | Übertragungstyp                             | _            |
|                   | 03 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER16  | r/w          | _              | Inhibit time                                | _            |
|                   | 04 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER8   | r/w          | _              | Kompatibilitätseintrag (CMS priority group) | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub>                  | 3   | RECORD      | r            | _              | Sende- PDO 3 Kommunikationsparameter        | _            |
|                   | 01 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER32  | r/w          | _              | PDO COB - ID                                | _            |
| 1802 <sub>h</sub> | 02 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER8   | r/w          | _              | Übertragungstyp                             | _            |
|                   | 03 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER16  | r/w          | _              | Inhibit time                                | _            |
|                   | 04 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER8   | r/w          | _              | Kompatibilitätseintrag (CMS priority group) | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub>                  | 3   | RECORD      | r            | _              | Sende- PDO 4 Kommunikationsparameter        | _            |
|                   | 01 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER32  | r/w          | _              | PDO COB - ID                                | _            |
| 1803 <sub>h</sub> | 02 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER8   | r/w          | _              | Übertragungstyp                             | _            |
|                   | 03 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER16  | r/w          | _              | Inhibit time                                | _            |
|                   | 04 <sub>h</sub>                  | 3   | UINTEGER8   | r/w          | _              | Kompatibilitätseintrag (CMS priority group) |              |
|                   | 00 <sub>h</sub>                  | 3   | RECORD      | r/w          | _              | Sende- PDO 1 Mappingparameter               |              |
| 1A00 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub> -08 <sub>h</sub> | 3   | UINTEGER32  | r/w          | _              | PDO Mapping Parameter für das nte Objekt    |              |
|                   | 00 <sub>h</sub>                  | 3   | RECORD      | r/w          | _              | Sende- PDO 2 Mappingparameter               | _            |
| 1A01 <sub>h</sub> | 01-08 <sub>h</sub>               | 3   | UINTEGER32  | r/w          | _              | PDO Mapping Parameter für das nte Objekt    |              |
|                   | 00 <sub>h</sub>                  | 3   | RECORD      | r/w          | _              | Sende- PDO 3 Mappingparameter               | _            |
| 1A02 <sub>h</sub> | 01-08 <sub>h</sub>               | 3   | UINTEGER32  | r/w          |                | PDO Mapping Parameter für das nte Objekt    | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub>                  | 3   | RECORD      | r/w          |                | Sende- PDO 4 Mappingparameter               |              |
| 1A03 <sub>h</sub> | 01-08 <sub>h</sub>               | 3   | UINTEGER32  | r/w          | _              | PDO Mapping Parameter für das nte Objekt    |              |
|                   | 00 <sub>h</sub>                  | S   | ARRAY       | r            | _              | Maske PDOs 3740 Kanal 1                     |              |
| 2014 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub>                  | S   | UINTEGER32  | r/w          |                | Maske (Byte 03)                             |              |
| 20 1 Tn           | 02 <sub>h</sub>                  | S   | UINTEGER32  | r/w          |                | Maske (Byte 47)                             |              |
|                   | 02 <sub>h</sub>                  | S   | ARRAY       | r            |                | Maske PDOs 3740 Kanal 2                     |              |
| 2015 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub>                  | S   | UINTEGER32  | r/w          |                | Maske (Byte 03)                             |              |
| 20 10h            | 01 <sub>h</sub>                  | S   | UINTEGER32  | r/w          |                | Maske (Byte 47)                             |              |
|                   | 02 <sub>h</sub>                  | S   | ARRAY       | r            | _              | Maske PDOs 3740 Kanal 3                     |              |
| 2016 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub>                  | S   | UINTEGER32  | r/w          | _              | Maske (Byte 03)                             |              |
| 20 10h            | 01 <sub>h</sub>                  | S   | UINTEGER32  | r/w          |                | Maske (Byte 47)                             |              |
|                   | 02 <sub>h</sub>                  | S   | ARRAY       | r            | _              | Maske PDOs 3740 Kanal 4                     |              |
| 2017 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub>                  | S   | UINTEGER32  | r/w          | _              | Maske (Byte 03)                             |              |
| 2017h             |                                  | S   | UINTEGER32  |              | _              |                                             |              |
|                   | 02 <sub>h</sub>                  |     |             | r/w          | _              | Maske (Byte 47)                             |              |
|                   | 00 <sub>h</sub>                  | S   | RECORD      | r            | _              | Lageregler                                  | - POCCNIEC   |
|                   | 01 <sub>h</sub>                  | S   | UINTEGER8   | r/w          | _              | Achstyp                                     | POSCNFG      |
|                   | 02 <sub>h</sub>                  | S   | INTEGER32   | r/w          | _              | In-Positionsfenster                         | PEINPOS      |
|                   | 03 <sub>h</sub>                  | S   | INTEGER32   | r/w          | _              | Schleppfehlerfenster                        | PEMAX        |
| 2020              | 04 <sub>h</sub>                  | S   | INTEGER32   | r/w          | _              | Positionsregister 1                         | SWE1         |
| 2020 <sub>h</sub> | 05 <sub>h</sub>                  | S   | INTEGER32   | r/w          | _              | Positionsregister 2                         | SWE2         |
|                   | 06 <sub>h</sub>                  | S   | INTEGER32   | r/w          | _              | Positionsregister 3                         | SWE3         |
|                   | 07 <sub>h</sub>                  | S   | INTEGER32   | r/w          | _              | Positionsregister 4                         | SWE4         |
|                   | 08 <sub>h</sub>                  | S   | UINTEGER32  | r/w          | _              | Auflösung Nenner                            | PGEARO       |
|                   | 09 <sub>h</sub>                  | S   | UINTEGER32  | r/w          |                | Auflösung Zähler                            | PGEAR        |
|                   | 0A <sub>h</sub>                  | S   | UINTEGER8   | r/w          | _              | Zählrichtung                                | DIR          |

| Index             | Sub-<br>index   | DEF | Datenformat    | Zu-<br>griff | PDO<br>mappbar | Kurzbeschreibung                                                                                             | ASCII Objekt |
|-------------------|-----------------|-----|----------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                   | 00 <sub>h</sub> | S   | RECORD         | r            | _              | Positionierdaten für den Betriebsmode: Lage                                                                  | _            |
|                   | 01 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r/w          | ×              | Position (Fahrsatz 0)                                                                                        | O_P          |
|                   | 02 <sub>h</sub> | s   | UINTEGER16     | r/w          | ×              | Geschwindigkeit gewichtet s. ASCII VMUL<br>(Fahrsatz 0, s.a. SDO 2022 <sub>h</sub> Subindex0D <sub>h</sub> ) | O_V          |
|                   | 03 <sub>h</sub> | S   | UINTEGER16     | r/w          | ×              | Fahrauftragsart (Fahrsatz 0)                                                                                 | O_C          |
|                   | 04 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r/w          | ×              | Position für ext. Trajektorie                                                                                |              |
|                   | 05 <sub>h</sub> | S   | UINTEGER16     | r/w          | ×              | Fahrauftragsnummer                                                                                           |              |
|                   | 06 <sub>h</sub> | S   | UINTEGER16     | r/w          | ×              | Anfahrtzeit (Fahrsatz 0)                                                                                     | O ACC1       |
| 2022 <sub>h</sub> | 07 <sub>h</sub> | S   | UINTEGER16     | r/w          | ×              | Bremszeit (Fahrsatz 0)                                                                                       | O_ACC1       |
| 2022h             | 07 <sub>h</sub> | S   |                | r/w          | ×              | , ,                                                                                                          |              |
|                   |                 | •   | UINTEGER16     |              | <b> </b>       | Ruckbegrenzung für Anfahrtzeit (Fahrsatz 0)                                                                  | O_ACC2       |
|                   | 09 <sub>h</sub> | S   | UINTEGER16     | r/w          | ×              | Ruckbegrenzung für Bremszeit (Fahrsatz 0)                                                                    | O_DEC2       |
|                   | 0A <sub>h</sub> | S   | UINTEGER16     | r/w          | ×              | Nummer des Folgefahrauftrages                                                                                | O_FN         |
|                   | 0B <sub>h</sub> | S   | UINTEGER16     | r/w          | ×              | Startverzögerung für Folgefahrauftrag                                                                        | O_FT         |
|                   | 0C <sub>h</sub> | S   | 2 x UINTEGER16 | r/w          | _              | Kopieren eines Fahrauftrages                                                                                 | OCOPY        |
|                   | 0D <sub>h</sub> | S   | UINTEGER16     | r/w          | _              | Wichtungsfaktor Geschwindigkeit (SDO 2022 <sub>h</sub> Subindex 02 <sub>h</sub> )                            | VMUL         |
|                   | 0E <sub>h</sub> | S   | UINTEGER32     | r/w          | ×              | Geschwindigkeit (Fahrsatz 0)                                                                                 | O_V          |
|                   | 00 <sub>h</sub> | S   | RECORD         | r            | _              | Einrichtbetrieb für den Mode "Lage"                                                                          | <u> </u>     |
|                   | 01 <sub>h</sub> | S   | UINTEGER8      | r/w          | _              | Referenzfahrtart                                                                                             | NREF         |
|                   | 02 <sub>h</sub> | S   | UINTEGER8      | r/w          | _              | Referenzfahrtrichtung                                                                                        | DREF         |
| 2024              | 03 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r/w          | _              | Geschwindigkeit Referenzfahrt                                                                                | VREF         |
| 2024 <sub>h</sub> | 04 <sub>h</sub> | S   | UINTEGER16     | r/w          | _              | Beschleunigungsrampe [Tippen & Referenzieren]                                                                | ACCR         |
|                   | 05 <sub>h</sub> | S   | UINTEGER16     | r/w          | _              | Bremsrampe [Tippen & Referenzieren]                                                                          | DECR         |
|                   | 06 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r/w          | _              | Referenzoffset                                                                                               | ROFFS        |
|                   | 07 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r/w          | _              | Geschwindigkeit Tippbetrieb                                                                                  | VJOG         |
|                   | 00 <sub>h</sub> | S   | RECORD         | r            | _              | Sonderobjekte für den Mode Position                                                                          | _            |
| 2026 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub> | s   | UINTEGER8      | r/w          | _              | Aktivierung der internen Auswerteeinheit für das<br>Speichern des Positionsistwertes                         | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub> | S   | ARRAY          | r            | _              | Hilfsvariablen der digitalen Eingänge                                                                        | _            |
|                   | 01 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r/w          | _              | Triggervariable Eingang 1                                                                                    | IN1TRIG      |
| 2050 <sub>h</sub> | 02 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r/w          | _              | Triggervariable Eingang 2                                                                                    | IN2TRIG      |
|                   | 03 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r/w          | _              | Triggervariable Eingang 3                                                                                    | IN3TRIG      |
|                   | 04 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r/w          | _              | Triggervariable Eingang 4                                                                                    | IN4TRIG      |
|                   | 00 <sub>h</sub> | S   | ARRAY          | r            | _              | Konfiguration für Schwellenregister                                                                          | _            |
| 2054              | 01 <sub>h</sub> | S   | UINTEGER32     | r/w          | _              | Überwachung (deaktivieren / aktivieren)                                                                      | WPOSE        |
| 2051 <sub>h</sub> | 02 <sub>h</sub> | S   | UINTEGER32     | r/w          | _              | Meldeart (umlaufend / einmalig)                                                                              | WPOSX        |
|                   | 03 <sub>h</sub> | S   | UINTEGER32     | r/w          | _              | Polarität für Positionsmeldung                                                                               | WPOSP        |
|                   |                 |     | ADDAY          |              |                | Positionschwellenregister ABSOLUT (Aktualisie-                                                               | DOODOTAT     |
|                   | 00 <sub>h</sub> | S   | ARRAY          | r            | _              | rungszeit < 1ms)                                                                                             | POSRSTAT     |
|                   | 01 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P1           |
|                   | 02 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P2           |
|                   | 03 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P3           |
|                   | 04 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P4           |
|                   | 05 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P5           |
|                   | 06 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P6           |
| 2052 <sub>h</sub> | 07 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P7           |
| ZUJZN             | 08 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P8           |
|                   | 09 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P9           |
|                   | 0A <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P10          |
|                   | 0B <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P11          |
|                   | 0C <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P12          |
|                   | 0D <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P13          |
|                   | 0E <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P14          |
|                   | 0F <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P15          |
|                   | 10 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | _              | Positionregister                                                                                             | P16          |

| Index             | Sub-<br>index                                         | DEF    | Datenformat       | Zu-<br>griff | PDO<br>mappbar | Kurzbeschreibung                                                          | ASCII Objekt |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                   | 00 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER8          | r            | _              | Positionschwellenregister RELATIV (Aktualisierungszeit < 1ms) ASCII: s.a. | POSRSTAT     |
| -                 | 01 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | _              | Positionregister                                                          | P1           |
|                   | 02 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            |                | Positionregister                                                          | P2           |
| ŀ                 | 03 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            |                | Positionregister                                                          | P3           |
| -                 | 04 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | _              | Positionregister                                                          | P4           |
| -                 | 05 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            |                | Positionregister                                                          | P5           |
| }                 | 05 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | <u> </u>       | Positionregister                                                          | P6           |
| -                 | 00 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            |                | Positionregister                                                          | P7           |
| 2053 <sub>h</sub> |                                                       | S      | INTEGER32         |              |                | Positionregister                                                          | P8           |
| -                 | 08 <sub>h</sub>                                       | S      |                   | r            |                |                                                                           | P9           |
| }                 | 09 <sub>h</sub>                                       |        | INTEGER32         | r            |                | Positionregister                                                          | P10          |
| }                 | 0A <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            |                | Positionregister                                                          |              |
|                   | 0B <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            |                | Positionregister                                                          | P11          |
|                   | 0C <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            |                | Positionregister                                                          | P12          |
|                   | 0D <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            |                | Positionregister                                                          | P13          |
|                   | 0E <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | _              | Positionregister                                                          | P14          |
|                   | 0F <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            |                | Positionregister                                                          | P15          |
|                   | 10 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            |                | Positionregister                                                          | P16          |
| 2060 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r/w          | _              | Drehzahl oder Stromsollwert                                               | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub>                                       | S      | RECORD            | r            |                | herstellerspez. Istwerte                                                  | _            |
|                   | 01 <sub>h</sub>                                       | s      | INTEGER24         | r            | ×              | Istlage                                                                   | PRD          |
|                   | Oin                                                   | 3      | INTEGEN24         | '            |                | (Drehwinkel, Auflösung: 20 Bit pro Umdrehung)                             | FND          |
|                   | 02 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER24         | r            | ×              | Drehzahl in Inkr. (1[Inkr] = 1875/262144 [Umd/min])                       | _            |
| Ī                 | 03 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | ×              | Inkr. IstPosition (Auflösung abhängig von PRBASE)                         | _            |
| İ                 |                                                       |        |                   |              |                | gespeicherte Position                                                     |              |
|                   | 04 <sub>h</sub>                                       | S      | UINTEGER16        | r            | ×              | (HW - LATCH positiv, 16 Bit pro Umdrehung)                                | LATCH16      |
|                   |                                                       |        |                   |              |                | gespeicherte Position                                                     |              |
|                   | 05 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | ×              | (HW - LATCH positiv, 32 Bit pro Umdrehung)                                | LATCH32      |
| -                 |                                                       |        |                   |              |                | Position in Abhängigkeit der Getriebefaktoren                             |              |
|                   | 06 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | ×              |                                                                           | PFB          |
| ŀ                 |                                                       |        |                   |              |                | (PGEARI, PGEARO)                                                          |              |
| 2070 <sub>h</sub> | 07 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | _              | Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Getriebefakto-                        | PV           |
|                   |                                                       |        |                   |              |                | ren (PGEARI, PGEARO)                                                      |              |
|                   | 08 <sub>h</sub>                                       | s      | INTEGER32         | r            | ×              | Schleppfehler in Abhängigkeit der Getriebefaktoren                        | PE           |
|                   |                                                       | _      |                   |              |                | (PGEARI, PGEARO)                                                          |              |
|                   | 09 <sub>h</sub>                                       | S      | UINTEGER32        | r            |                | eff. Strom                                                                | I            |
|                   | 0A <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | ×              | Drehzahl 1/min                                                            | V            |
|                   | 0B <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | _              | Kühlkörpertemperatur                                                      | TEMPH        |
|                   | 0C <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | _              | Innentemperatur                                                           | TEMPE        |
|                   | 0D <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            |                | Zwischenkreisspannung                                                     | VBUS         |
|                   | 0E <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | _              | Ballastleistung                                                           | PBAL         |
|                   | 0F <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | _              | I2t - Belastung                                                           | I2T          |
|                   | 10 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | _              | Betriebsdauer                                                             | TRUN         |
| Ī                 | 11 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER32         | r            | ×              | erw. Status für TPDO 33                                                   | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub>                                       | S      | ARRAY             | r            |                | Statusinformationen                                                       | _            |
| ŀ                 | 01 <sub>h</sub>                                       | S      | UINTEGER8         | r            | ×              | Input/Output/Latch                                                        | _            |
| -                 | 02 <sub>h</sub>                                       | S      | UINTEGER8         | r            | ×              | Sammelinfos (Warning/Error/Reserve)                                       |              |
| -                 |                                                       |        |                   |              |                | ,                                                                         | DDVCTAT      |
| }                 | 03 <sub>h</sub>                                       | S      | UINTEGER8         | r            | ×              | DRVSTAT LSB                                                               | DRVSTAT      |
|                   | 04 <sub>h</sub>                                       | S      | UINTEGER8         | r            | ×              | "                                                                         | DRVSTAT      |
| 2080 <sub>h</sub> | 05 <sub>h</sub>                                       | S      | UINTEGER8         | r            | ×              | ű.                                                                        | DRVSTAT      |
|                   | 06 <sub>h</sub>                                       | S      | UINTEGER8         | r            | ×              | DRVSTAT MSB                                                               | DRVSTAT      |
|                   | 07 <sub>h</sub>                                       | S      | UINTEGER8         | r            | ×              | TRJSTAT LSB                                                               | TRJSTAT      |
| Ī                 | 08 <sub>h</sub>                                       | S      | UINTEGER8         | r            | ×              | · ·                                                                       | TRJSTAT      |
|                   | 09 <sub>h</sub>                                       | S      | UINTEGER8         | r            | ×              | ű.                                                                        | TRJSTAT      |
| - 1               | 0A <sub>h</sub>                                       | S      | UINTEGER8         | r            | ×              | TRJSTAT MSB                                                               | TRJSTAT      |
|                   |                                                       |        |                   |              |                |                                                                           | INJOIAI      |
|                   | 00 <sub>h</sub>                                       | S      | INTEGER8          | r            |                | Inkr Ist Position (byteweise/24 Bit)                                      | _            |
|                   |                                                       |        | INTEGER8          | r            | ×              | Inkr. Pos LSB                                                             | _            |
|                   | 01 <sub>h</sub>                                       | S      |                   |              |                |                                                                           |              |
|                   | 01 <sub>h</sub><br>02 <sub>h</sub>                    | S      | INTEGER8          | r            | ×              | IstIncpos                                                                 | _            |
| 2081 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub>                                       |        |                   | r            | ×              | IstIncpos IstIncpos                                                       | <u> </u>     |
| 2081 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub><br>02 <sub>h</sub>                    | S<br>S | INTEGER8          |              |                |                                                                           | <br><br>     |
| 2081 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub><br>02 <sub>h</sub><br>03 <sub>h</sub> | S      | INTEGER8 INTEGER8 | r            | ×              | IstIncpos                                                                 |              |

| Index             | Sub-<br>index   | DEF | Datenformat    | Zu-<br>griff | PDO<br>mappbar | Kurzbeschreibung                                  | ASCII Objekt                                     |
|-------------------|-----------------|-----|----------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                   | 00 <sub>h</sub> | S   | INTEGER8       | r            |                | Latch 32/24 Bit positiv Latch                     | _                                                |
| 2082 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | ×              | Latch 32Bit                                       | LATCH32                                          |
|                   | 02 <sub>h</sub> | S   | INTEGER24      | r            | ×              | Latch 24Bit                                       | _                                                |
|                   | 00 <sub>h</sub> | S   | INTEGER8       | r            | _              | Latch 32/24 Bit negativ Latch                     | _                                                |
| 2083 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub> | S   | INTEGER32      | r            | ×              | Latch 32Bit                                       | LATCH32N                                         |
|                   | 02 <sub>h</sub> | S   | INTEGER24      | r            | ×              | Latch 24Bit                                       | _                                                |
| 0004              | 00 <sub>h</sub> | S   | INTEGER8       | r            | _              | Latch 16 Bit positiv Latch                        | _                                                |
| 2084 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub> | S   | INTEGER16      | r            | ×              | Latch 16 Bit                                      | LATCH16                                          |
| 0005              | 00 <sub>h</sub> | S   | INTEGER8       | r            | _              | Latch 16 Bit negativ Latch                        | _                                                |
| 2085 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub> | S   | INTEGER16      | r            | ×              | Latch 16 Bit                                      | LATCH16N                                         |
| 2086 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | S   | UINTEGER16     | r            | ×              | Positionstriggerwort                              | POSRSTAT                                         |
| 2600 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | S   | INTEGER8       | r/w          |                | 1 <sup>st</sup> Receive PDO select                | _                                                |
| 2601 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | S   | INTEGER8       | r/w          | _              | 2 <sup>nd</sup> Receive PDO select                | _                                                |
| 2602 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | S   | INTEGER8       | r/w          | _              | 3 <sup>rd</sup> Receive PDO select                | _                                                |
| 2603 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | S   | INTEGER8       | r/w          | _              | 4 <sup>th</sup> Receive PDO select                | _                                                |
| 2721 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | S   | INTEGER8       | r/w          | _              | Konfiguration Receive PDO 33                      | _                                                |
| 2A00 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | S   | INTEGER8       | r/w          | _              | 1 <sup>st</sup> Transmit PDO select               | _                                                |
| 2A01 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | S   | INTEGER8       | r/w          | _              | 2 <sup>nd</sup> Transmit PDO select               | _                                                |
| 2A02 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | S   | INTEGER8       | r/w          | _              | 3 <sup>rd</sup> Transmit PDO select               | _                                                |
| 2A03 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | S   | INTEGER8       | r/w          | _              | 4 <sup>th</sup> Transmit PDO select               | _                                                |
| 3100 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | S   | Visible String | r/w          | _              | ASCII-Zeichen Richtung                            | _                                                |
|                   | 00 <sub>h</sub> | S   | RECORD         | r            | _              | Beginn des Objektkanals                           | _                                                |
|                   | 01 <sub>h</sub> | S   | UNSIGNED16     | r            | _              | Gesamtanzahl der Objekte im Objektkanal           | MAXSDO                                           |
|                   | 02 <sub>h</sub> | S   | UNSIGNED16     | r            | _              | unterer Grenzwert                                 | _                                                |
|                   | 03 <sub>h</sub> | S   | UNSIGNED16     | r            | _              | oberer Grenzwert                                  | _                                                |
| 3500 <sub>h</sub> | 04 <sub>h</sub> | S   | UNSIGNED16     | r            | _              | Defaultwert                                       | _                                                |
|                   | 05 <sub>h</sub> | S   | UNSIGNED8      | r            | _              | Datenformat des Objektes                          | _                                                |
|                   | 06 <sub>h</sub> | S   | UNSIGNED32     | r            | _              | Kontrolldaten                                     | _                                                |
|                   | 07 <sub>h</sub> | S   | _              | _            | _              | reserviert                                        | _                                                |
|                   | 08 <sub>h</sub> | S   | _              | _            | _              | reserviert                                        | _                                                |
|                   | 00 <sub>h</sub> | S   | RECORD         | r            | _              | Beschleunigungsrampe Drehzahlregelung             | _                                                |
|                   | 01 <sub>h</sub> | S   | UNSIGNED16     | r            | _              | Wert                                              | ACC                                              |
|                   | 02 <sub>h</sub> | S   | UNSIGNED16     | r            | _              | unterer Grenzwert                                 | _                                                |
|                   | 03 <sub>h</sub> | S   | UNSIGNED16     | r            | _              | oberer Grenzwert                                  | _                                                |
| 3501 <sub>h</sub> | 04 <sub>h</sub> | S   | UNSIGNED16     | r            | _              | Defaultwert                                       | _                                                |
|                   | 05 <sub>h</sub> | S   | UNSIGNED8      | r            | _              | Datenformat des Objektes                          | _                                                |
|                   | 06 <sub>h</sub> | S   | UNSIGNED32     | r            | _              | Kontrolldaten                                     | _                                                |
|                   | 07 <sub>h</sub> | S   | _              | _            | _              | reserviert                                        | _                                                |
|                   | 08 <sub>h</sub> | S   | _              | _            | _              | reserviert                                        | _                                                |
| 6040 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   | INTEGER16      | w            | ×              | DS402 controlword                                 | -                                                |
| 6041 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   | INTEGER16      | r            | ×              | DS402 Status                                      | _                                                |
| 605A <sub>h</sub> |                 | 4   | INTEGER16      | r/w          | _              | Quickstop option code                             | _                                                |
| 6060 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   | INTEGER16      | w            | ×              | Mode of Operation                                 | _                                                |
| 6061 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   | INTEGER16      | r            | ×              | Display Mode of Operation                         | _                                                |
| 6063 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   | INTEGER32      | r            | ×              | Inkr. Istposition                                 | _                                                |
|                   |                 | -   | INTEGEROE      |              |                | Istposition                                       |                                                  |
| 6064 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   | INTEGER32      | r            | ×              | (unter Berücksichtigung der Getriebefaktoren)     |                                                  |
| 606C <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   | INTEGER32      | r            | ×              | Istdrehzahl (Mode: pv)                            |                                                  |
|                   | 00 <sub>h</sub> |     |                |              |                | Zielposition (Mode: pp)                           | _                                                |
| 607A <sub>h</sub> |                 | 4   | INTEGER32      | r/w          | ×              | 1 117                                             | +                                                |
| 607D.             | 00 <sub>h</sub> | 4   | ARRAY          | r            | _              | position_range_limit                              | +                                                |
| 607B <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub> | 4   | INTEGER32      | r/w          |                | min position range limit                          | <del>                                     </del> |
| 6070              | 02 <sub>h</sub> | 4   | INTEGER32      | r/w          |                | max_position_range_limit                          | <del>                                     </del> |
| 607C <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   | INTEGER32      | r/w          | ×              | Referenzoffset                                    | <del> -</del>                                    |
| 6081 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   | UINTEGER32     | r/w          | ×              | Geschwindigkeit (Mode: pp)                        | <del> -</del>                                    |
| 6082 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   | UNSIGNED32     | r/w          | ×              | Endgeschwindigkeit (Mode: pp)                     | <del> -</del>                                    |
| 6083 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   | UNSIGNED32     | r/w          | ×              | Beschleunigung (Mode: pp pv)                      | 1-                                               |
| 6084 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   | UNSIGNED32     | r/w          | ×              | Bremsbeschleunigung (Mode: pp pv)                 | -                                                |
| 6086 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   | INTEGER16      | r/w          | ×              | Art der Fahrsatzrampen (motion_profil_typ)        | _                                                |
| 6000              | 00 <sub>h</sub> | 4   | INTEGER8       | r/w          | ×              | Notationsindex Position (wird nicht unterstützt)  | <u> </u>                                         |
| 6089 <sub>h</sub> |                 | 1   | UNSIGNED8      | r/w          | ×              | Dimensionsindex Position (wird nicht unterstützt) | _                                                |
| 608A <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4   |                |              |                |                                                   |                                                  |
|                   | 00 <sub>h</sub> | 4   | INTEGER8       | r/w          | ×              | Notationsindex Drehzahl (wird nicht unterstützt)  | _                                                |

| Index             | Sub-<br>index   | DEF              | Datenformat | Zu-<br>griff | PDO<br>mappbar                  | Kurzbeschreibung                   | ASCII Objekt |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 608D <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4                | INTEGER8    | r/w          | ×                               | Notationsindex Beschleunigung      |              |
| 000211            | 0011            | <u>'</u>         | INTEGERO    | .,,,,        |                                 | (wird nicht unterstützt)           |              |
| 608E <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 0 <sub>h</sub> 4 |             | r/w          | ×                               | Dimensionsindex Beschleunigung     | _            |
| 0002              | 3311            | <u> </u>         |             | ., .,        |                                 | (wird nicht unterstützt)           |              |
|                   | 00 <sub>h</sub> | 4                | UNSIGNED32  | r/w          | _                               | Positionsfaktor                    | _            |
| 6093 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub> | 4                | UNSIGNED32  | r/w          | ×                               | Numerator                          | PGEARO       |
|                   | 02 <sub>h</sub> | 4                | UNSIGNED32  | r/w          | ×                               | Vorschubkonstante (feed_constant)  | PGEARI       |
|                   | 00 <sub>h</sub> | 4                | UNSIGNED32  | r/w          | _                               | Geschwindigkeitsfaktor Encoder     | _            |
| 6094 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub> | 4                | UNSIGNED32  | r/w          | ×                               | Numerator                          | _            |
|                   | 02 <sub>h</sub> | 4                | UNSIGNED32  | r/w          | ×                               | Divisor                            | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub> | 4                | UNSIGNED32  | r/w          | _                               | Beschleunigungsfaktor              | _            |
| 6097 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub> | 4                | UNSIGNED32  | r/w          | ×                               | Divisor                            | _            |
|                   | 02 <sub>h</sub> | 4                | UNSIGNED32  | r/w          | ×                               | Beschleunigungsfaktor              | _            |
| 6098 <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4                | INTEGER8    | r/w          | ×                               | Referenzfahrtart                   | _            |
|                   | 00 <sub>h</sub> | 4                | ARRAY       | r            | _                               | Referenzfahrtgeschwindigkeit       | _            |
| 6099 <sub>h</sub> | 01 <sub>h</sub> | 4                | INTEGER32   | r/w          | ×                               | Referenzfahrtgeschwindigkeit       |              |
|                   | UTh             | 4                | INTEGENSE   | 1/W          | <u> </u>                        | (bei Suche nach Referenzschalter ) |              |
| 609A <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4                | UNSIGNED32  | r/w          | w Referenzfahrtbeschleunigung — |                                    | _            |
| 60FF <sub>h</sub> | 00 <sub>h</sub> | 4                | INTEGER32   | r/w          | ×                               | Drehzahlsollwert                   | _            |

## VI.4 Neukonfiguration des SERVOSTAR

Im SERVOSTAR gibt es eine Anzahl von Parametern, die erst in der Initialisierungsphase beim Einschalten des Geräts in das laufende Firmware-Programm integriert werden und dann ihre Wirkung entfalten. Daher erfordert eine Änderung dieser Parameter ein Speichern aller Parameter und einen anschließenden Neustart des Geräts. Dies kann über den CAN-Bus durch folgende SDOs ausgelöst werden:

- 1. Schreiben des SDO  $35EB_h$  Subindex  $01_h$ , Wert 0, Speichern Kommando
- 2. Schreiben des SDO 3632<sub>h</sub> Subindex 01<sub>h</sub>, Wert 0, Neustart des Geräts

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

# VI.5 Stichwortverzeichnis

| Α | Abkürzungen       7         Abschlusswiderstand       11         Achstyp       68         Anschlusstechnik       13         Ansprechüberwachung       36         Ansprechüberwachung quittieren       56         Antriebsprofil       27         Auflösung       70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В | Basisdatentypen       17         Baudrate       13         Beispiele für die Inbetriebnahme       106         Beschleunigungsrampe       76         Bestimmungsgemäße Verwendung       9         Bremsrampe       76         Busleitung       11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| С | COB-ID.         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         . </td |
| D | Data Frame       15         Datentransferfunktionen       10         Datentypen       16         Digitaler Sollwert       65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E | Einrichtfunktionen10Emergency Message27Emergency Object19Empfangs-PDOs42Erweiterte Datentypen18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F | Factor Groups                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G | Gerätesteuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Н | Homing Mode 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I | Inbetriebnahme       14         Inhibit time       51         Installation       13         Istwerte       78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| K | Kommunikationsobjekte18Kommunikationsprofil15Kommunikationsstörungen11Konfigurationsparameter106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| L | Latchfunktion         78           Leitungslänge         11                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M | Mapping                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N | Network Management Object                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 | Objektkanal97Objektverzeichnis122Operationsmodus58                                                                                                                                                                                                                                             |
| P | Position Control Function85Positionierfunktionen10Process Data Object23Profile Position Mode90Profile Velocity Mode84                                                                                                                                                                          |
| R | Remote Frame                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| S | Schleppfehler quittieren         56           SDO abort codes         23           Sende-PDOs         48           Service Data Object         21           Stationsadresse         13           Statusword         56           Symbole         7           Synchronisation Object         18 |
|   | Systemvoraussetzungen                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Т | Time Stamp Object                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| U | Übertragungsgeschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W | Weiterführende Dokumentation                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Z | Zusammengesetzte Datentypen                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### **Vertrieb und Service**

Wir wollen Ihnen einen optimalen und schnellen Service bieten. Nehmen Sie daher bitte Kontakt zu der für Sie zuständigen Vertriebsniederlassung auf. Sollten Sie diese nicht kennen, kontaktieren Sie bitte den europäischen oder nordamerikanischen Kundenservice.

## Europa

Besuchen Sie die europäische Danaher Motion Website auf **www.DanaherMotion.net**. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

### **Danaher Motion Kundenservice - Europa**

Internet www.DanaherMotion.net E-Mail virtapp@danaher-motion.net

Tel.: +49(0)203 - 99 79 - 0 Fax: +49(0)203 - 99 79 - 155

## Nordamerika

Besuchen Sie die nordamerikanische Danaher Motion Website auf www.DanaherMotion.com. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

#### **Danaher Motion Customer Support North America**

Internet www.DanaherMotion.com

E-Mail customer.support@danahermotion.com

Tel.: (815) 226 - 2222 Fax: (815) 226 - 3148

